mer kontrolle

erwargte im Ki

talai, mpedag

 $|T_{E,C}|^{\alpha} = 8(gg(i)g(d))$ 

1.1 - 2 - 6 - 6 124

Nr. 198 - 35.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

#### Heute in der WELT

#### MOLT-Interview mit Berlins Kultursenator

Prefern zum 750. Geburtstag Berlins laufen zweigeteilt ab.
Was man aus Ost-Berlin hört, läuft darauf hinaus, Berlin
geschichtlich, geistig und politisch als Hauptstadt der "DDR"
zu vereinnahmen. Wie verhält sich West-Berlin gegenüber
solchen Versuchen? Die Antwort in einem WELT-Interview mit dem Berliner Kultursenator Volker Hassemer. Seite 17

#### Die großen Testamente

Wer nicht bereit ist, mehr als das Bestehende zu wollen, wird nicht einmal den Status quo aufrechterhalten können." Diese Quintessenz seiner beiden "Politischen Testamente" ist für das Denken Friedrichs des Großen charakteristisch. Fast als Gegen-Typus zu Friedrich erscheint Kaiserin Maria Theresja, Zeitgenossin und Kontrahentin des Preußenkönigs. Seite 6

#### POLITIK

Frauen: Die Bundesstillung "Mutter und Kind", die schwange-ren Frauen unbürokratisch heisen

soll, wird immer mehr finanzielf in

Anspruch genommen Nach Angaben des CDU-Bundestagsabge-

ordneten Kroll-Schlüter braucht

die Stiftung über die von Bonn

bereitgestellten 60 Millionen Mark

hinaus dieses Jahr mindestens nochmals 20 Millionen Mark, um

Abrüstung: Bei der Stockholmer

Konferenz für Vertrauensbildung

werden nach Ansicht des Bonner

Beauftragten Ruth-Konturen ei-

nes Abkommens" erkennbar, Ei-

ne Einigung in Genf, so Staatsmi-

nister Stavenbagen, sei die "Na-

gelprobe" für den sowjetischen Verhandlungswillen.

Entwicklungshilfe: Mehr Bonner

Entwicklungshilfe für die Philip-

pinen, aber auch mehr Engage-

ment der deutschen Wirtschaft in

dem asiatischen Land, hat der ent-

wicklungspolitische Sprecher der

CDU-Bundestagsfraktion, Win-

fried Pinger, gefordert. Der Bun-desminister für wirtschaftliche

Zusammenarbeit, Jürgen Warnke

(CSU), reist am 4. September für

drei Tage nach Manila. Bei seinem

Besuch sollen Verträge über die

Verwendung von insgesamt 86

Millionen Mark Bonner Hilfe un-

terzeichnet werden.

den Anträgen nachzukommen.

Arbeitnehmer: Lärm am Arbeitsplatz ist eine der "verbreitetsten Gefahren" für die Gesundheit der Arbeitnehmer. Dies hat das Karlsruher Institut für Arbeits- und Sozialhygiene in seinem Jahresbericht festgestellt. Fast 85 Prozent von über 15 000 untersuchten Arbeitnehmern wurde aber eine Weiterbeschäftigung am bisherigen Arbeitsplatz "bedenkenfrei" atte-

Asylanten: Die baden-württembergische Landesregierung wird eine zentrale Abschiebestelle für abgelehnte Asylbewerber einrichten. Außerdem soll in Karlsruhe eine zentrale Ausländerbehörde geschaffen werden, die über Folgeanträge rechtskräftig entschei-det. (S. 4)

C-Waffen: Experten aus den USA und der Sowjetunion werden sich in der kommenden Woche in Bern zu einer zweiten Gesprächsrunde über die Verhinderung der Weiterverbreitung chemischer Waffen treffen. Wie die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte berichtete, hatte das Weiße Haus die Gespräche über die C-Waffen bereits in der vergangenen Woche angekündigt, aber noch keinen festen Termin genannt. Die Supermächte sprachen bereits im März über dieses

WIRTSCHAFT

Investitionen: Die deutschen Direktinvestitionen im Ausland zeigen im ersten Halbjahr 1986 einen leichten Rückgang gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres, während die ausländischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik fast um das Doppelte gestiegen sind. Damit haben die Netto-Transferleistungen aus dem Ausland nach einigen Jahren wieder zugenommen. Das geht aus der Statistik des Wirtschaftsministeriums hervor. (S. 9)

Börse: Kursrückgang in fast allen Standardaktien bestimmte den Aktienmarkt. Wenig Bewegung gab es am Rentenmarkt, WELT-Aktienindex 284,68 (287,04). BHF-Rentenindex 107,714 (107,688). BHF-

Performance-Index (107.096). Dollar-Mittelkurs 2,0453 (2,0413) Mark. Goldpreis je Feinunze 381.10 Dollar.



#### KULTUR

Machtwechsel: Im Londoner Nationaltheater steht ein Machtwechsel bevor, der das Ende einer Ara einleitet: Der 55 Jahre alte Sir Peter Hall, seit 1973 Direktor des renommierten National Theatre, hat zu verstehen gegeben, daß er nach Ablauf seines Vertrages 1988 den Intendantensessel räumen

Musical: Die Freiheitsstatue "Miss Liberty" steht an ihrem 100: Geburtstag auch am Broadway im Mittelpunkt des Interesses. In dem neuen Musical "Rags" überragt sie das Bühnenbild der ersten und letzten Szene. "Rags" ist ein musikalisches Bilderbuch der amerikanischen Einwanderergeschichte. (S. 17)

#### SPORT

Leichtathletik: Im Kampf gegen das Doping ist der internationale Verband großzügig. Athleten, die wegen Medikamentenmißbrauchs lebenslang gesperrt wurden, dürfen meist nach 18 Monaten wieder starten. Bekanntester Athlet bei der EM: Der Finne Vainio, der gedopt 1984 in Los Angeles Silber über 10 000 m gewann. (S. 7)

Golf: Die Internationalen Offenen Deutschen Meisterschaften, die morgen in Düsseldorf-Hubbelrath beginnen, sind so hoch dotiert wie noch nie. 500 000 Mark an Preisgeldern, 25 Prozent mehr als im Vorjahr, werden ausgespielt. Die Stars Ballesteros (Spanien) und Bernhard Langer erhalten zusätzlich Handgeld. (S. 7)

#### **AUS ALLER WELT**



Samurai: Zehn Japaner aus Düsseldorf verkleiden sich als Samurai und schlüpfen wie dieser in eine Ritterrüstung (Foto). Auf diese Weise wollen sich die Männer mit der japanischen Geschichte auseinandersetzen. (S. 18)

Helfer: Der "Private Helferkreis für verunglückte Touristen und Reisende" kummert sich nach einem Unfall um die Familienange. hörigen der Betroffenen. Es gibt 18 solcher Gruppen, die sich kostenlos in den Dienst der Nächstenliebe gestellt haben. (S. 18)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Unbeständig

Seite 8 Seite 16 Seite 18

## Schmidt beschwört die Partei, sich hinter Rau zu stellen

"Macht ihn zu Eurem Vormann" / Nur eine Stimme gegen den Kandidaten

Der ehemalige Bundeskanzler Hel... ne Partei mit mir bewegt!" ... mut Schmidt hat sich auf dem Nürn-berger Parteitag der SPD demonstrativ vor Johannes Rau gestellt und den Versuch unternommen, die Basis auf die Linie der Solidarität mit dem SPD-Kanzlerkandidaten einzuschwören Macht Johannes Rau zu Eurem Vormann und laßt ihn nicht bloß Eu-ren Kandidaten sein, rief Schmidt den 440 Delegierten zu Der SPD-Polifiker forderte die Sozialdemokraten zur Selbstdisziplin auf und erklärte, Solidarität mit Rau müsse auch über den Tag der Bundestägswahl hinaus geübt werden. Zuvor war Rau bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen offiziell zum Kandidaten gekürt worden. Elf Sozialdemokraten nahmen nicht an der Abstimmung

Rau hatte in einer häufig von starkem Beifall unterbrochenen Rede den Anspruch seiner Partei angemeldet, die Regierung zu übernehmen. "Wir wollen auf Platz eins", sagte Rau. Um dieses zu erreichen, wolle er die Wähler in Bewegung bringen. Aber das geht nur, wenn wir uns

Mk. Nürnberg zusammen bewegen - wenn sich mei-

Rau erklärte, die SPD suche nicht die Mehrheit über eine Koalition mit der CDU/CSU, mit der FDP oder mit den Grünen. "Was wir suchen, aber

> SEITE 3: Der Mann aus Wuppertal erstaunt die Genossen

darauf sind wir auch angewiesen, das ist die Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern."

Den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit will Rau zur wichtigsten Aufgabe machen und mit einer großen nationalen Kraftanstrengung zu lösen suchen". Außerdem nannte er als Stichwort die paritätische Mitbestimmung für alle Großunternehmen und die Teilhabe der Arbeitnehmer am Produktivvermögen. Zur Finanzie-rung solle eine zeitlich befristete fünfprozentige Erganzungsabgabe auf steuerpflichtige Einkommen von mehr als 60 000 Mark bei Ledigen und 120 000 bei Verheirateten erhoben

Die Gesamtrichtung der SPD-Politik machte Rau an fünf Zielen fest: • Die Industriegesellschaft erneuern, wozu er auch ein 10-Jahres-Um-

weltprogramm zählte. Sozialer Friede durch soziale Gerechtigkeit; hier wies er darauf hin, daß das Wort von Willy Brandt aus dessen Regierungserklärung von 1969 ..mehr Demokratie wagen", Leitidee der SPD-Politik bleibe.

 Partei der Freiheit; hier bekräftigte er, das Recht auf Asyl für Verfolgte sei unabdingbar. Gleichstellung von Männern und

Frauen; diese müsse auch bei der Verteilung der Arbeit ansetzen. Den Frieden sichern.

Raus Auffassungen zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind nach Ansicht von Bundesverteidigungsminister Wörner in weiten Teilen "nicht bündniskonform". Das gelte für die Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten nach Errichtung einer C-Waffen-freien Zone oder für Raus Absicht, einseitig von den USA den Abzug der nuklearen Mittelstreckenwaffen aus der Bundesrepublik zu

DER KOMMENTAR

J in Schwung gebracht, das kann er sich zugute halten; seine manchmal packende Rede erntete Szenenbeifall und sein Stimmenergebnis ist so eindrucksvoll, wie es eine zerrissene Partei braucht. Aber das große Mobilisierungsstichwort, ohne das eine erfolgreiche und selbstbewußte Regierung nicht zu erschüttern ist, gab er nicht. Er blieb zwischen Atomausstieg ohne Datum, Arbeitsbeschaffungsprogrammen und hundert Mark fürs erste Kind stecken. Sein Appell an die Partei, sich zu bewegen, belegt eigens das Fehlen eines bewegenden Themas.

Gewiß, es war einer geschickten Regie gelungen, wieder einmal das große Wir-Gefühl aufbrodeln zu lassen. Da standen Brandt und Schmidt und erinnerten durch ihre Gegenwart daran, daß die SPD schon Bundeskanzler zu stellen vermochte. Und sie erinnerten eben dadurch daran, wie sie beide scheiterten. Die Bitterkeit trieb Schmidt sogar, an sein eigenes Schicksal zu erinnern. Als

Tohannes Rau hat den Parteitag er die "Solidarität" seiner Partei beschwor, die Rau brauchen werde, merkte er nach bewußtem Zögern sarkastisch an, hier hätte er mehr Beifall erwartet.

> "Was wir suchen", sagte Rau in offenbarer Anspielung auf den Verdacht, er werde doch sein Wort brechen und mit den Grünen koalieren, wenn er dadurch Kanzler werden könnte: "Was wir suchen, ... ist die Koalition mit den Bürgern und Bürgerinnen." Ein merkwürdig betretenes, beschei-

denes Ersuchen. Sonst pflegen sich Oppositionskandidaten als jene Erlöser anzubieten, nach denen die Bürger und Bürgerinnen angeblich rufen. Es scheint, daß Rau sich gar nicht einreden mag, einen solchen Ruf zu hören.

A us gutem oder vielmehr nicht allzugutem Grunde. Was er braucht, ist eine Partei, die nicht nur auf dem Parteitag Bürgernähe beklatscht, sondern bürgernah statt ideologisch ist. Einen Tag lang hat der Beifall den Streit übertönt. Die Wirklichkeit wird den Kandidaten einholen. Aber immerhin, er hatte seinen Tag.

## Die SPD spricht vom "blinden Markt"

Nach der Wahl Raus stieg der Parteitag gestern nachmittag in die Diskussion um die Wirtschafts- und Steuerpolitik der SPD ein. Vor allem ging es dabei um die Verabschiedung des "Nürnberger Aktionsprogramms: Massenarbeitslosigkeit überwinden – die Wirtschaft ökologisch und sozial

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Roth, dessen Name eng mit diesem Programm verbunden ist, dessen Entwurf aber in Richtung auf mehr Einfluß des Staates verändert wurde, forderte die Bundesbank und die Bundesregierung auf, mehr zur Stärkung der Binnennachtrage zu tun. Es müsse jetzt endlich Vorsorge gestroffen werden, daß im nächsten Konjunkturabschwing die Arbeitslosigkeit nicht weiter zunehme. Arbeit müsse vor allem dort geschaffen werden, wo sie am dringendsten gebraucht werde, al-so vor allem zur Sicherung von Natur und Umwelt. Darin sieht Roth auch Wege aus der Massenarbeitslosigkeit. Bei dem Nürnberger Aktionspro-

gen aus ihrer Regierungszeit verarbeitet. Notwendig sei eine grundlegende Erneuerung der Industriegesellschaft. "Wir müssen alle Bereiche des Produzierens und Konsumierens auf den ökologischen Prüfstand stellen." Neue Arbeitsplätze sollen durch über Energieabgaben finanzierte Umweltinvestitionen geschaffen werden.

Weil der Markt blind sei gegenüber den Erfordernissen der Umwelt, sei es Aufgabe des Staates, Bedingungen zu einem sparsamen und vorsorgenden Umgang mit der Natur zu setzen. Das gehe nicht mit Bürokratismus, sondern mit verläßlichen Rahmenbedingungen und richtigen Anreizen,

Roth beklagte "den durch die Mas-senarbeitslosigkeit entstandenen neuen Machiguwachs der Kapitalseite". Der Konzentrationsprozeß der Wirtschaft habe ein Maß erreicht, das zum Handeln zwinge. Die Antwort könne nicht sein, Verstaatlichung, sondern nach Ansicht der SPD: Machtteilung durch funktionierenden Wettbewerb und Machtkontrolle

durch Demokratisierung der Wirtschaft, das heißt Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften und ihre Beteiligung am Produktivkapital".

Die Arbeitnehmer, die Betriebsräte und Gewerkschaften müßten bei der Einführung der modernen Technik mitbestimmen ~ bis hin zum Veto gegen die neue Technik. Die SPD werde den Kampf für eine weitere Arbeitszeitverkürzung unterstützen.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD. Hans Apel, kündigte als ersten Schritt einer SPD-Regierung auf dem Weg zu einem gerechteren Steuersystem einen Umbau der zweiten Stufe der Steuerreform 1988 an. Die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen sollten stärker entlastet werden. Außerdem plädierte er für ein gleiches Kindergeld für alle. Die Steuerpolitik solle auch als Instrument der ökologischen Erneuerung genutzt werden. "Wer die Umwelt belastet, soll dafür auch einen Preis zahlen müssen", sagte Apel Finanzielle Anreize brächten dagegen den Umweltschutz

## Beim Asylrecht stellt sich die FDP auf die Seite Kohls

Aus der CDU Widerstand gegen eine Grundgesetzänderung

DIETHART GOOS, Bonn Die Mitglieder des Bundeskabinetts einschließlich der FDP-Minister folgen der politischen Linie von Bundeskanzler Helmut Kohl, unterhalb der Ebene einer Grundgesetzänderung alle rechtlichen und praktischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Asylantenstrom in die Bundesrepublik Deutschland einzudämmen. Denn angesichts der nicht vorhandenen Zwei-Drittel-Mehrheit ist eine Ergänzung oder Neufassung des Asyl-artikels im Grundgesetz für Kohl kein aktuelles Thema. Zumal sich jetzt dagegen auch in der Union Widerstand regt. So wandte sich gestern der innenpolitische Sprecher der nordrhein-westfälischen CDU-Fraktion. Paus, gegen eine Anderung.

Die Sitzung des Bundeskabinetts, auf dessen Tagesordnung einschneidende Beschlüsse zum Asylrecht standen, war nach der Rückkehr des Kanzlers von Konsultationen mit dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand geplant, Kohl hatte noch während seines Urlaubs die Direktive ausgegeben, das brisante Politikum der Scheinasylanten schnell zu regeln, da es sonst ein gefährliches

Wahlkampfthema hätte werden können. Dabei setzt der Bundeskanzler auf die Kooperationsbereitschaft aller Bundesländer, die von dem Asylantenstrom unmittelbar betroffen sind.

Mit zahlreichen Einzelbeschlüssen soll der Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen gebremst werden. Das Bundeskabinett verfolgt so eine Doppelstrategie. Deutsche Botschaften und Konsulate werden künftig bereits in den Heimatländern der Asylsuchenden die Voraussetzungen für Reisen in die Bundesrepublik, wie Visa- und Paßbestimmungen, enger fassen. Gelingt Asylsuchenden trotzdem die Einreise - etwa über den Ostberliner Flughafen Schönefeld -, wird durch eine deutliche Personalverstärkung der Ausländerbehörden ermöglicht, die Asylanträge schneller als bisher zu sichten, um politisch Verfolgte zu ermitteln und ihre Anerkennung als Asylanten einzuleiten. Für Unberechtigte wird das Verfahren so gestrafft, daß rechtsgültige Ablehnung der Anträge und Abschiebung innerhalb weniger Wochen

Seite 4: Weitere Beiträge

#### Spekulation auf Zinssenkung klingt ab Der Dollar rutscht nicht unter zwei Mark / Warten auf Beschlüsse der Bundesbank

CLAUS DERTINGER, Frankfurt der US-Diskontsenkung spiegelt sich de zunächst nur die an den Diskont-

Die Spekulation auf eine Senkung der Bundesbankzinsen schon auf der morgigen Sitzung des Zentralbanktates hat sich beruhigt. In Bankkreisen wird vielfach die Auffassung vertreten, die Bundesbank könne noch zwei Wochen mit einer Zinssenkung warten, weil sich der Dollarkurs stabilisiert hat und weil sich die Aufwertung der Mark im Europäischen Wahrungssystem (EWS) seit Wochenbeginn nicht mehr fortgesetzt hat.

So logisch diese Überlegung vordergründig erscheint: Die Sache ist sehr verzwickt. Denn die Ruhe an der Devisenment, zumindest im EWS, so heißt es im Handel, sei vor allem damit zu erklären, daß der Markt fest mit einer Senkung der Bundesbankzinsen rechnet. Wenn der Zentralbankrat morgen nichts beschließt, will man nicht ausschließen, daß es im EWS Spannungen mit einem Aufwertungstrend der Mark und einem Druck auf den französischen Franc und die Dänenkrone gibt.

In der Stabilität des Dollars nach

die Vermutung des Marktes, daß sich die Bundesbank mit der Zusage einer Zinsermäßigung die Bereitschaft der US-Notenbank eingehandelt hat, mit Interventionen ein Abrutschen des Dollarkurses unter zwei Mark zu verhindern. Das hat dazu geführt, daß in diesen Tagen zunehmend kommerzieller Dollarbedarf eingedeckt wurde und daß die Spekulation auf eine weitere Dollarabwertung entmutigt wurde. Im Markt will aber niemand die Hand dafür ins Feuer legen, daß der Dollar so stabil bleibt, wenn die Bundesbank eine Zinssenkung hinausschiebt. Die Frankfurter Währungshüter stehen also morgen, obwohl aktuell unter keinerlei Handlungszwang, vor einer schwierigen Entscheidung.

Völlig offen ist noch, welche deutschen Zinsen auf ein Zinssenkungssignal reagieren würden und in welchem Ausmaß. Eine Ermäßigung des Lombardsatzes wäre faktisch unwirksam. Eine Diskontsenkung würsatz gekoppelten Kreditzinsen verbilligen. Einen breiter durchschlagenden Effekt hätte eine gleichzeitige Verbilligung der laufenden Geldversorgung des Kreditgewerbes über die sogenannten Wertpapier-Pensionsge-

Als fraglich wird es angesehen, ob eine Ermäßigung der Bundesbankzinsen noch zu einem weiteren Zinsrückgang am Kapitalmarkt führt. Sollte der Eindruck entstehen, mit dieser Notenbankzinssenkung sei "das Ende der Fahnenstange" erreicht, wäre sogar ein Wiederanstieg der Kapitalmarktzinsen nicht auszuschließen. Das würde bedeuten, daß Hypotheken nicht nur nicht billiger, sondern sogar teurer werden können. Ein auf die Kreditzinsen durch-

schlagendes Zinssignal würde auch die Sparer nicht ungeschoren lassen. Sie müßten sich dann - vor allem bei befristeten Einlagen und allen Arten von Sparbriefen - mit noch bescheideneren Erträgen zufriedengeben.

dreifacher Art. Sie sehen, wenn nötig.

neue militärische Schläge gegen Li-

byen, eine Unterstützung des sich im-

mer stärker regenden inneren Wider-

stands gegen Khadhafi in Libyen und

verschärfte wirtschaftliche und poli-

Zu diesem Zweck reist der ameri-

kanische UNO-Botschafter Vernon

Walters im September in mehrere eu-

ropäische Hauptstädte, voraussicht-

lich auch nach Bonn. In Washington

tische Sanktionen vor.

#### Benzinpreise ziehen an

DW. Hamburg Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen ist in der Bundesrepublik Deutschland der Benzinpreis angehoben worden. Sprecher der Mineralölunternehmen Esso, Shell, Texaco und Deutsche BP teilten gestern mit. Normal- und Superkraftstoff seien von sofort an drei Pfennig je Liter teurer. Aral hatte bereits am Montag die Abgabepreise um diesen Betrag erhöht. Diesel blieb von der Anhebung ausgenommen. Die Gesellschaften begründeten die Anhebung mit den höheren Einstandskosten.

#### Mitterrand traf Kohl in Heidelberg

DW. Heidelberg Bundeskanzler Helmut Kohl und

der französische Staatspräsident François Mitterrand sind gestern in Heidelberg zu einer als privat bezeichneten Begegnung zusammengetroffen. Während Bonner Stellen noch am Mittag jede Auskunft über den Ort des Treffens verweigerten. wurden Passanten und Touristen in der Heidelberger Altstadt vom Besuch der beiden Politiker überrascht, als sie dort einen Kranz am Geburtshaus von Friedrich Ebert nie-

#### Die SED ist unzufrieden mit der Jugend in der "DDR"

Politbüro forciert die kommunistische Erziehung

Die SED setzt alles daran, schon im nächsten Schuljahr, das am 1. September beginnt, die Forderungen Erich Honeckers nach einer effektiveren Erziehung der 2,1 Millionen "DDR"-Schüler durchzusetzen. Alle 55 390 Lehrer, Erzieher und Schulfunktionäre mußten sich jetzt, trotz der Ferien treffen - zum "politischen Auftakt" des Schuljahres, wie das "Neue Deutschland" schrieb. In immer neuen Abwandlungen lautet die Hauptforderung der SED-Sprecher: Verstärkte kommunistische Erziehung der Schüler.

Nach den Worten von Politbüromitglied Günter Schabowski hat der 11. SED-Parteitag die Notwendigkeit "nach höheren Ansprüchen an Bildung und Erziehung im neuen Abschnitt unserer Gesellschaftsentwicklung" unterstrichen. Im Vordergrund stehe eine breite, solide, ausbaufähige Basis der Allgemeinbildung. Verbunden damit sei "die Erziehung im Geiste der kommunistischen Weltanschauung und Moral", inklusive der Lehre vom "Bewußtsein der Einheit

hrk Berlin von Sozialismus und Frieden". Dies zeige sich im konsequenten Bemühen Ost-Berlins um eine "weltweite Koalition der Vernunft und des Realismus sowie in den umfassenden Friedensvorschlägen der UdSSR\*.

> Honecker, der auf dem Parteitag lediglich von "klassenmäßiger" Erziehung gesprochen hatte, ist offenkundig unzufrieden mit bestimmten Tendenzen im Verhalten der "DDR"-Jugend und erklärte nachdrücklich, daß unter anderem mehr Wert gelegt werde müsse auf Disziplin, Pflichtbewußtsein, Zuverlässigkeit und Gemeinschaftssinn.

Der Grad politischer Reife der Jugend scheint den Parteichef nicht zu befriedigen: "Mit der Sicht auf gegenwärtige und künftige Kampfbedingungen gilt es, unsere Jugend klassenmäßig zu erziehen, die Liebe und den Stolz auf ihr sozialistisches Vaterland erneut auszuprägen und zu vertiefen, ihrer Erziehung um proletarischen Internationalismus, zur Freundschaft mit der Sowjetunion und zur aktiven Solidarität größtes

## USA drohen Libyen mit neuen Schlägen

Washingtons UNO-Botschafter Walters spricht mit Europäern über mögliche Sanktionen

Die Reagan-Administration hat dem libyschen Staatschef neue militärische Vergeltungsschläge angedroht. Die Warnung basiert auf Geheimdienstberichten, nach denen Khadhafi weitere Terroraktionen plant. Es ist von Angriffen auf amerikanische Diplomaten in Afrika und Europa - unter anderem gegen Botschafter Richard Burt in Bonn - die Rede. Außerdem gibt es Berichte, die Libyen mit dem Angriff gegen einen britischen Stützpunkt auf Zypern Anfang dieses Monats in Verbindung bringen. Es fehlen dafür jedoch hand-

Wir haben bisher seit seinem Anschlag auf die Berliner Discothek im Frühjahr noch nicht wieder einen rauchenden Colt' in seiner Hand entdecken können", sagte ein leitender Beamter der amerikanischen Administration. "Es gibt jedoch Anzeichen dafür, daß er die Lehren unseres letz-

feste Beweise.

FRITZ WIRTH, Washington ten militärischen Gegenschlags noch nicht voll begriffen hat."

Khadhafi war nach den amerikanischen Bombenabwürfen auf Benghasi und Tripolis am 15. April für einige Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Inzwischen hat der amerikanische Geheimdienst jedoch Anhaltspunkte dafür, daß er eine neue Infrastruktur für Terroranschläge aufbaut, nachdem zahlreiche seiner sogenannten "Volksbüros" in Europa geschlossen oder intensiver als zuvor überwacht wurden.

Schon vor einigen Wochen hatte Robert Oakley, der Leiter der Anti-Terrorismus-Abteilung im State Department erklärt: "Wir sind nicht so naiv zu glauben, daß mit unseren Bombenangriffen gegen Libyen das Problem Khadhafi gelöst worden ist. Der Mann hatte schon oft ein Comeback nach schweren Krisen."

Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" sind diese Maßnahmen

glaubt man, daß eine derartige Mission heute erfolgsversprechender ist als es die des stellvertretenden amerikanischen Außenministers Whitehead vor einem halben Jahr war. Zugleich warnen Bearnte der Administration davor, diese Aktivitäten

als ein Zeichen dafür zu verstehen. daß militärische Aktionen unmittelbar bevorstünden. Sie sind offensichtlich zunächst eher als rhetorische Warnsignale gedacht, um Khadhafi von neuen Torheiten abzuhalten.

## Behörde auf Arbeitsuche

Von Paul Spree

A rbeitsämter bieten einen neuen Job an: den Posten des "Stellenakquisiteurs". Hierbei soll es sich um eine Amtsperson handeln, die bei Betrieben freie Arbeitsplätze ausfindig macht und sie in das staatliche Verwaltungs- und Vermittlungsverfahren einspeist. Bevor die Mammutbehörde der Arbeitsverwaltung diesem Wunsch nach Personalaufblähung jedoch bundesweit nachkommt, sollte sie noch einmal heftig nachdenken. Sie beschäftigt nämlich bereits weit mehr als

Der "Stellenakquisiteur" soll, so heißt es in Stuttgart, Kontakte zu den Betrieben aufnehmen, eine Vertrauensbasis zur Wirtschaft schaffen und pflegen und dadurch neue Arbeitsplätze auftun. Mit dieser Beschreibung ist genau die klassische Funktion des Arbeitsamtes beschrieben. Es stellt sich mithin die Frage, warum diese Funktion nicht oder unzureichend wahrgenommen wird und weshalb neue Planstellen nötig sein

Ein blühender Betrieb hat nicht das geringste Interesse, seine offenen Stellen unbesetzt zu lassen, sondern sucht im Gegenteil händeringend nach Personal. Warum meldet er trotz dieser Lage die Vakanz jedoch nicht ans Arbeitsamt? Antworten wir vornehm: Er wird seine Gründe dafür haben. Die Klagen über die mangelnde Effektivität der staatlichen Arbeitsvermittlung sind landesbekannt. Was den Betrieben manchmal als Bewerber ins Haus geschickt wird und wie zügig das geschieht - "na ja, ich will das nicht näher beschreiben," kommentierte ein mittelständischer Unternehmer aus dem Südwesten vielsagend.

Ein erfolgreich, zügig und marktnah vermittelndes Arbeitsamt, dem die Firmen vertrauen, bräuchte sich um die Meldung der offenen Stellen nicht zu sorgen - die Betriebe täten dies automatisch und gern. Wenn sie sich jedoch lieber auf sich selbst, auf Zeitungsanzeigen und andere Werbemaßnahmen verlassen, wird ein neuer Stellensuchinspektor wenig nutzen. Auch vom Grundsatz her ist dieser Weg ungeeignet, denn es geht nicht darum, die Arbeitsverwaltung weiter aufzublähen, sondern um eine schrittweise Auflockerung des staatlichen Vermittlungsmonopols.

#### An Popieluszkos Grab

Von Carl Gustaf Ströhm

K ardinal Joseph Höffner, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, hat am Vorabend einer Polen-Reise deutscher katholischer Bischöfe von der "immer tieferen Versöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk" und von einer "Erneuerung Europas aus dem Geist des Evangeliums" gesprochen. In diesem Geiste besuchten die deutschen Bischöfe auch das Grab des ermordeten Priesters Popieluszko. Sie setzten damit ein Zeichen, zu dem sich deutsche Politiker bisher nicht entschließen konnten.

Die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk ist inzwischen eine lebendige Realität. Das ergibt sich allein aus der Tatsache, daß die Bundesrepublik jenes westliche Land ist, welches die meisten Visa für polnische Staatsbürger ausstellt. Der freie Teil Deutschlands ist für viele Polen ein begehrtes Reiseziel: Sei es, daß man sich hier etwas gutes Geld dazuverdient, sei es auch, daß man sich von den Entbehrungen und Nöten erholt, die im eigenen Lande herrschen - oder sei es auch, daß man hier um Asyl nachsucht, wenn man das Leben zu Hause nicht mehr auszuhalten glaubt.

So lebendig und positiv die deutsch-polnischen Verbindungen auf der menschlichen Ebene auch sein mögen, in der Politik sieht es leider anders aus. Das Jaruzelski-Regime, das auf Kredite und Anerkennung aus Bonn geradezu versessen ist, baut dennoch die Bundesrepublik und die angebliche deutsche Gefahr immer noch als innenpolitisches Feindbild auf. Noch immer glauben die polnischen Kommunisten, ihr Volk mit bösen Erinnerungen an die Deutschen am besten bei der Stange halten zu können.

Die deutschen katholischen Bischöfe haben in der heiklen Situation, in der sich Polen heute befindet, den richtigen Ton gefunden. Ohne jede Schärfe haben sie einen feinen, aber deutlich sichtbaren Unterschied zwischen Regierenden und Regierten gemacht - und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, daß die letzteren für sie die wichtigeren sind.

## Khadhafi ist wieder da

Von Paul Chardon

7 wischen Alexandrien und der libyschen Küste sind amerikanisch-ägyptische See- und Luftmanöver im Gange, an denen immerhin zwei amerikanische Flugzeugträger teilnehmen. Ein dritter ist auf der Fahrt ins Mittelmeer. Die Agypter beenden das Manöver am Donnerstag, die Amerikaner bleiben vor der libyschen Küste. Allein die Teilnahme ägyptischer Kriegsschiffe und F-16-Maschinen am Manöver "Seewind" hat Syrien schon zu wütenden Drohungen veranlaßt; dem Bundesgenossen Khadhafi wurde Schutz und Hilfe zugesichert.

Aber ob aus dem "Seewind" ein Sturm wird, hängt von Khadhafi ab. Nach dem amerikanischen Luftschlag vom 15. April hielt er sich bedeckt, seine Kampfflugzeuge durften die "Todeslinie" in der großen Syrte nicht mehr überfliegen, die 6. US-Flotte wurde nicht mehr provoziert. Dafür sucht Khadhafi jetzt den Terrorkrieg gegen amerikanische Einrichtungen neu zu entfachen, wie amerikanische und westeuropäische Geheimdienste feststellten. Er setzt dafür nicht nur seine "Volksvertretungen" oder Botschaften ein, sondern auch Kulturzentren, Handelsgesellschaften in Afrika und die nationale Flugge-

Washington hat Khadhafi klar und unmißverständlich gewarnt; durch die Flottenpräsenz vor der libyschen Küste wird das noch unterstrichen. Wirtschaftliche, militärische und geheime Operationen sind vorbereitet, wie es offiziell in Washington heißt. Ägypten hat seine Flugplätze unter verschärften Schutz gestellt. Frankreich beobachtet genau die libyschen Truppenbewegungen in Tschad. Da Berichte vorliegen, daß der Widerstand im libyschen Militär gegen Khadhafi wächst, bereitet Washington ein Bündel von Gegenaktionen vor, die bei neuen Terrorakten Khadhafi und sein Regime mehr gefährden würden als Bomben und Boykott.

Aber Khadhafi bleibt unberechenbar. Seine Vorstellungen von der Wirklichkeit sind der Selbstüberschätzung und Wahnvorstellung unterworfen, daß er wie Khomeini als selbsternannter Prophet einen "heiligen Krieg" gegen Amerika führen müsse. Diesen Krieg kann er nur verlieren. Die Amerikaner haben an ihre Entschlossenheit im April nachdrücklich genug



Wasser auf die Mühlen

## Immergrün und lahme Enten

Von Günter Zehm

In den USA hat sich eine inter-essante Diskussion darüber entwickelt, ob es wirklich der politischen Weisheit letzter Schluß war. als man nach dem Krieg unter dem Eindruck der langen Roosevelt-Regentschaft festlegte, daß sich ein gewählter Präsident nur noch ein einziges Mal zur Wiederwahl stellen dürfe. "Acht Jahre für einen guten Präsidenten, der ohne weite-res ein drittes Mandat erhalten würde, sind einfach zu wenig", meinte beispielsweise der scharfsinnige und einflußreiche Kommentator George Will, mit deutlichem Blick auf Ronald Reagan.

Die ersten zwei, drei Jahre einer Präsidentschaft, so Will, seien reine "Aufbaujahre", in denen zunächst einmal der Boden für die in Aussicht genommene Politik des neuen Mannes bereitet werden müsse. Dann nahe schon wieder der alle Energien bindende Wahlkampf für die nächste Amtsperiode, und so-fort nach der erfolgreichen Wiederwahl werde der Mann im Weißen Haus bereits als "lahme Ente" gehandelt, orientierten sich die politischen Kräfte auf die Zeit \_danach". So komme ein amerikanischer Präsident im Grunde nie dazu, die von ihm und seinen Wählern gewünschte Politik in Ruhe und Solidität zu verwirklichen.

Die schärfsten Widersacher Wills machen dagegen geltend, daß es ja gar nicht der Sinn "demokratischer" Politik sein könne, die Handschrift eines einzelnen deutlich abzubilden. Der Präsident sei Diener des Volkssouverans, dessen Wille sich in den programmati-schen Festlegungen der Parteiprogramme niederschlage. Die Num-mer eins sei da nichts weiter als eine Art Ausführungsorgan. Je unpersönlicher sie ihre Funktionen wahrnehme, desto besser für die Demokratie.

Das ist freilich ein höchst dog-matischer, lebensfremder Standpunkt, der kaum vom Mann auf der Straße geteilt wird. Im Zeitalter der Medien erwartet man von den Regierenden auch in der Demokratie Individualität und persönliche Kontur. Jeder Wahlkampfmanager weiß, daß in erster Linie nicht Parteiprogramme, sondern lebendige, lebenskräftige Männer und Frauen gewählt werden. Gerade die letzte Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten lieferte dafür einen eindrucksvollen Beweis. Es war eine ausgesprochene Reagan-Wahl.

Dennoch bleibt eine allzu lange Verweildauer im politischen Amt unter den Bedingungen der Demokratje problematisch. Am bedenklichsten ist wohl nicht einmal der dauernde Autoritäts- und Machtzuwachs von Nummer eins selbst, sondern die Erstarrung und Kor-ruption der Apparate, die sich im-mer mehr exklusiv auf Nummer eins auszurichten beginnen. Sie schotten sich gegen die pluralisti-schen Einflüsse von außen ab und werden so allmählich zu Fremdkörpern im gesellschaftlichen Um-feld. Persönliche Cliquen und Seil-schaften nehmen überhänd, die "Herren der Korridore" erhalten mehr Kompetenz, als ihnen gerechtermaßen zusteht.

Keiner der amerikanischen Diskutierer plädiert denn auch für eine prinzipiell unbegrenzte Wiederwahl der immer gleichen Nummer eins nach europäischem Vorbild. Drei Amtsperioden seien das Höchste, lautet der Tenor. Viele verweisen auf Adenauer, bei dem es nach der dritten Wiederwahl in den eigenen Reihen entscheidend zu kriseln begonnen habe. Einige nennen auch Hans-Dietrich Genscher, der seit nunmehr über zwölf Jahren die Nummer eins des Auswärtigen Amtes in Bonn ist und für dessen Apparat die Arbeit mittlerweile "zur leeren Genscher-Routine erstarrt" sei.

Allerdings ist Genscher nie zum Daueraußenminister gewählt worden, insofern paßt sein Beispiel nicht ganz hierher. Die Gunst der parlamentarischen Umstände hat



Wenn die Nummer eins zu lange auf dem Posten bleibt: Genscher

ihn in eine Position gebracht, von wo aus er seine Koalitionspartner beliebig unter Druck setzen kann, wenn es um Postenverteilung oder Postenverewigung geht. Aber andert sich dadurch grundsätzlich et-was an der Problematik allzu langen Amterbesitzes unter den Bedingungen der Demokratie? Die Aporie verschärft sich eher noch. Beinahe perfekt abgeschirmt gegen den lüftenden Durchzug wech-Wahlentscheidungen, konnte sich der diplomatische Apparat der Bundesrepublik Deutschland unter der ewig gleichen Ägide in einer Weise verselbständigen und vereinseitigen, die zweifellos bedenklich ist für eine parlamentarische Demokratie.

Man kann nur bedauern, daß diese strukturelle Kalamität immer wieder verdeckt wird durch den vordergründigen außenpolitischen Dauerstreit Strauß-Genscher, durch den der Wähler den Eindruck erhält, es handle sich um rein persönliche Rankunen, schlimmstenfalls um aktuelle politische Sachfragen, die so oder so entschieden werden können. Dabei ist die Bonner Außenpolitik längst weitsehend zur bloben Funktion der Innenpolitik degradiert, er-schöpft sich in Wortbekundungen und erlaubt wenig spektakuläre Wegweisung. Es ist unter den gegebenen Bedingungen gar nicht so übermäßig wichtig, wer in Bonn-jeweils diese oder jene außenpoliti-

sche "Entscheidung" fällt. Ungemein wichtig ist jedoch, daß die deutsche Diplomatie sich nicht einseitig auf eine einzige Per-son und auf eine einzige Partei hin orientiert, daß dort nicht Cliquenwirtschaft, Personenkult und Byzantinismus einziehen. Hier liegt schon manches im argen. Junge Di-plomaten sind aus der CDU ausund in die FDP eingetreten, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Charaktervolle Everdiente und tüchtige Diplomaten wurden ganz überfüssigerweise von Bonn abgemahnt weil sie sich nicht dem im AA herrschenden stromlinienformigen, progressiven "Newspeak" äppaßten."

Newspeak anpasten

Nun, es ist wahrscheinlich noch
Zeit, die Dinge ohne starken Reibungsverlust wieder ins Lot zu
bringen Was dazu notwendig ware,
das lehrt uns inner anderem auch
die Washingtoner Disskrission über
Verweildauer im demokratischen
Amtern.

#### IM GESPRÄCH Paul Biya

## Der Erblasser putschte

Von Achim Remde

Daul Biya ist ein umgänglicher Mann, der es nicht leicht hat. Keine zwei Jahre, nachdem sein Vorganger Ahmadou Ahidjo ihm friedlich die Macht übergeben hatte, mußte Biya regelrecht untertauchen. Am 6. und 7. April 1984 war der Präsident von Kamerun verschwunden - man nimmt an, daß er die beiden Tage im Bunker seines Präsidentenpalais verbrachte. In der Hauptstadt Yaoundé tobte ein Bürgerkrieg, der über tausend Menschen das Leben kostete. Für Biya war dieser Staatsstreich

ein Trauma, das seine Unbefangenheit lähmt. Voraus ging ein nie erklärter Sinneswandel seines Vorgängers Ahidjo, der offensichtlich doch noch politischen Einfluß nehmen wollte und hinter einem Putschversuch gegen den Nachfolger Biya steckte, den er selbst ernannt hatte. Voraus ging aber auch, daß Biya daraufhin Ahidjo zum Tode verurteilen ließ. Nicht lange, und die Palastgarde meuterte. Biyas Leben hing an jenen beiden Tagen des April 1984 an einem seidenen Faden. Aber die Loyalität der Armee rettete ihn.

Seitdem redet Biya zwar immer noch von Demokratie und Liberalität, die er stärker betonen möchte als sein Vorgänger. Doch bei der klein-sten Regung politischer Meinungs-verschiedenheit – um die Zulassung einer Oppositionspartei oder bei Protesten im diskriminierten anglophonen Teil Kameruns – kommt es zu Überreaktionen des Repressionsapparates mit Verhaftungen und Bestrafungen, "als ob man eine Ameise mit dem Vorschlaghammer vernichtet"-so beurteilt es ein Beobachter in Yaoundé. Dabei ist Kamerun wirtschaftlich eines der stabilsten Länder Afrikas; ein Erbe der Ära Ahidjo, der die Landwirtschaft förderte und den Fehler anderer Länder vermied, die beträchtlichen Erdöleinnahmen zur Grundlage seiner Etatpolitik zu ma-chen. (Heute lebt Ahidjo im französischen Exil.) Biya setzte diese kluge Politik fort. Doch der Fall der Ölpreise wird auch in Kamerun nicht ohne



Auf dem Weg nach Bonn: Kame-

Folgen bleiben. Das wiederum belastet Biya, dem sogar von manchen Mitbürgern die Giftgasausbrüche aus den Vulkanen angelastet werden - er sei ein Unglücksbringer, flüstern sie.

Er ist stolz darauf, ein Technokrat zu sein. "Biya oder die Verkörperung der Disziplin" - wie ihn die offizielle Biographie von 1983 präsentiert - verließ 1940 im Alter von sieben Jahren sein heimatliches Dorf im Süden Kameruns und trat den Weg an, der ihn nach oben führte: katholische Missionsstation, Priesterseminar in Edea und Akono, Studium der Rechts- und politischen Wissenschaften in Paris.

Zurück in Kamerun, begann er 1962 die Technokratenkarriere, die 1975 mit dem Amt des Premiers unter Ahidjo ihren ersten Höhepunkt erreichte. Seit 1979 war er verfassungsmäßig als Nachfolger vorgesehen. 1982 wurde er es. Außenpolitisch tritt er vor allem dadurch hervor, daß Kamerun wahrscheinlich als viertes afrikanisches Land die diplomatischen Beziehungen mit Israel wiederaufnehmen wird. Jetzt, kurz vor Biyas Reise nach Bonn, weilt Jitzchak Peres bei ihm - seit zwanzig Jahren der erste Besuch eines israelischen Regierungschefs in Schwarzafrika.

den, die vor Ort die meiste Zählarbeit

haben, halten sich bedeckt, sehen das

Projekt gar gefährdet. Ihr Hauptargu-

ment: Wer bezahlt uns die Zeche?

4,50 Mark pro gezählten Einwohner

soll den Städten aus Bonn erstattet

werden – zwischen zehn und zwanzig

Mark brauchen die Kommunen nach

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### **W**iesbadener Tagblatt

Der Wassereinbruch in dem riesigen französischen Kernkraftwerk Cattenom bestätigt die Sorgen und Angste der Bevölkerung an der Obermosel. Auch wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, es sei noch kein Reaktor in Betrieb und die Anlage befinde sich in der Kontrollphase, so raumt dies angesichts spärlicher Informationen der verantwortlichen französischen Stellen über die Ursachen die Befürchtungen keineswegs aus. Außerungen der Betriebsleitung, daß es bis zur Inbetriebnahme aller vier Blöcke weitere Zwischenfälle geben werde, erhöhen im Gegenteil noch die Unsicherheit nicht nur im

#### **BADISCHE NEUESTE** NACHRICHTEN

Die Karistuher Zeitung meldet vom SPD-Parieliag:

Unter vier Augen bekennen Sozialdemokraten aller Flügel, allein so etwas wie ein "welterschütterndes" Ereignis, das die Leistungsbilanz der Koalition über den Haufen werfen würde, vermöge der SPD noch reelle Siegeschancen zu eröffnen. Und es sind Rau ergebene Genossen, die hinzufügen, radikalen Linken sei eine SPD-Alleinherrschaft sogar ein Greuel, weil sie ihre Ziele nur im Verein mit den Grünen in die Tat umsetzen

#### EXTERN NEUE RUFFR ZEITUNG

Ob im Mai nächsten Jahres tatsächlich gezählt wird, ist zur Zeit so sicher noch gar nicht. Städte und Gemein-

Berechnungen ihrer Spitzenverbände, um ein Ende nicht Millionen zu-zahlen zu müssen ... Eine Entscheidung aus Bonn ist überfällig, sonst könnte die Volkszählung wieder kippen – diesesmal aus finanziellen Gründen. Daily Telegraph Die Londoner Zeitzug schrefet zu Libyet:

Das amerikanisch-ägyptische Marinemanôver "Sea Wind", das schon bald auch in der Nähe der libyschen Küste abgehalten werden wird, soll Oberst Khadhafi daran erinnern, dafi er nicht damit rechnen kann, ungestraft zur Unterstützung des Terrorismus zurückzukehren. Da es beunruhigende Anzeichen dafür gibt, daß der libysche Führer wieder in aggressiver Stimmung ist, kommt eine derartige Mahnung zur rechten Zeit.

#### LA LIBRE BELGIOUE

Die Britseler Zeitung meint sum Tscher

Erstens sind die Kernkraftwerke des Typs Tschemobyl so angelegt, daß sie bedeutende Gefahren darstellen. Zweitens sind die Vorsorge und die Schutzmaßnahmen für den Störfall vollig unzureichend. Es scheint, daß die sowjetische Führung mit ihren kindischen Erklärungen über die ausschließlich menschlichen Erse-chen der Katastrophe diese doppelle Tatsache verschleiern wollte...

## Die Kurden sollen eine zweite Front gegen Irak bilden

Der Golfkrieg bekommt eine neue Dimension / Von Peter M. Ranke

Damaskus tagen, kann man davon ausgehen, daß der sechsjährige Golfkrieg gegen Irak den Hauptgesprächspunkt bildet. Die angekündigte "Großoffensive" gegen Irak soll durch eine zweite Front unterstützt werden. Damit kommen die Kurden ins Spiel. Seit dem neuen Aufstand im Frühjahr binden kurdische Stämme unter Masud Barzani (40) in Nordirak über 150 000 Mann der irakischen Armee.

Die Kurden sind von Iran aus gegen die wichtige Nachschubstraße und die Pipeline vorgestoßen, die Irak mit der Türkei verbindet. Bisher gelang es aber nicht, diese Straße dauerhaft zu unterbrechen. Über die Pipeline werden täglich 1.1 Millionen Barrel irakisches Rohöl zum Export an die türkische Mittelmeerküste gepumpt. Wird dieser Flaschenhals verkorkt, gerät Bagdad in größte Schwierigkeiten.

Iran unterstützt die Kurden Bar-

zanis, die Libyer liefern Waffen und

Wenn jetzt die Außenminister Ausrüstung. Syrien dagegen hilft Erst am 15. August gab es bei türki-Syriens, Irans und Libyens in vor allem den Partisanen der schen Luftangriffen über iraki-Kommunistischen Partei Kurdistan" (PKK), die auf türkischem Gebiet in Ostanatolien operieren und unabhängig von Barzanis Kurden die enge Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Irak stören sollen. Sie werden von den Türken als "Separatisten" bezeichnet und der linksradikalen Terrorszene zugerechnet.

Die Kurden haben keine Freunde, heißt es. Sie sind seit Jahrtausenden ein betrogenes Volk, das trotz großer Opfer und wegen seiner Uneinigkeit nie einen eigenen Staat besessen hat Aber jetzt kämpfen sie wieder. Masud Barzani hat zehntausend "Pesch Merga" ("die dem Tod ins Auge sehen"), eine gut bewaffnete Guerrillatruppe, gegen Irak mobilisiert.

Iraker und Türken tun das, was sie immer gegen die aufsässigen Kurden getan haben: Sie bombardieren die schönen Bergdörfer, sie schießen das Vieh von den Weiden.

schen Luftengriffen über iraki-schem Gebiet rund zweihundert Tote in den kurdischen Dörfern. Die Türkei kennt offiziell keine Kurden, sondern nur Bergtur-ken" Alleinin der östlichen Turkei-leben acht Millionen Kurden, in Irak rund, drei Millionen Dazu-kommen fran mit find Millionen und Syries and 250 008 Kurden.

Daß dieses stolze Bergvolk von sechzehn Millionen Menschen auf vier Staaten und deren Grenzgebiete in der Gesamtgröße der Bundesrepublik aufgefeilt ist wurde sein Schicksal: Kampf und immer wieder Kampf gegen grausame Unterdrückung

Masud Barzani führt zusammen mit seinem Bruder Idris die "Kurdistan Democratic Parly (KDP). Sie sind die Söline des legendaren Berglöwen Mustafa Barzani, der sein Leben lang für ein freies Kur-distan kämpfte. Nach dem letzten großen Aufstand 1974, wurde er vom damaligen Schah der Einigung mit Irak geopfert. Er starb mit 72 Jahren im März 1979 enttäuscht in seinen Bergen.

Aber die Kurden sind nicht wirklich zu besiegen. Als Bergvolk im wilden Kurdistan mit viertausend Meter hohen Gebirgen sind sie genügsam. Sie kennen ihr Land, konnen den arabischen Truppen Fallen und Hinterhalte stellen. Die Kurden wären unbezwinglich, wenn sie vereint wären", schrieb der spätere Generalfeldmarschall von Moltke (1800-1891) als Militärberater der Türken. Dabei sind die Kurden durch ihre indogermanische Sprache, durch ihre Kultur, ihre Geschichte und ihre moslemische Religion als Volk vereint, aber in zahllose Stämme und Großfamilien zersplittert.

So kämpfen jetzt in Nordirak nicht nur Stamm und Partei der Barzani, sondern weiter östlich der politische Gegenspieler Jalal Talebani von der Patriotic Union of Kurdistan" (PUK) mit fünftausend Mann. Auch er wird von dem Aya-

tollah-Regime in Teheran unter stutzt.

Noch 1979, nach der islamischen Revolution in Iran, wurden die Kurden von Revolutionswächten und der Armee regelrecht abgeschlachtet. In Paveh kam es zu des letzten Kämpfen mit kurdisches

letzten Kämpfen mit kurdisches Aufständischen die als Besiegie in die Wand gestellt und von dei Waschinenpistolen niedergemack wurden. Aber jetzt brauchen Garatollahs die Kurden wieder Verbündete gegen die Isaker Heute verlangen die Kanden wieder Parteien einem eigenen State Oder - wenn das wie bel der Fastellah verwaltung mit eigenen Schalt verwaltung wie eine eigenen Schalt verwaltung mit eigenen Schalt verwaltung mit eigenen Schalt verwaltung wie eine ei eine eigene Miliz Eak gestands eine begrenzte Autonomieze B Hunderttausende von Kandens den dafür in arabische Keinzwangsweise unigesiedel Kurden sind heute die Speesse des neuen Aufstande

## Der Mann aus Wuppertal erstaunt die Genossen

Parteitag in Nürnberg: Es ite der Tag des Kunzlerkandidaten der SPD, inhannes Rau, werden – und er pride es auch. Doch das modliche Interesse mußte er of mit Ex-Bundeskanzler aut Schmidt teilen.

Von PETER PHILIPPS

ie große Digitaluhr in der Nürnberger Frankenhalle zeigte 11.40 Uhr: "Das Wort sder Genosse Helmut Schmidt." Fast unbemerkt von den 434 Delegierten des SPD-Bundeskongresses ar der ehemalige Kanzler eine halbe Stunde nach Beginn des zweiten Verhandlungstages am Morgen zu seinem Platz in der ersten Reihe des Parketts gegangen - von dort, wo er - zu Füßen des Parteivorsitzenden Wily Brandt neben die anderen Ehrengäste plaziert worden war, hörte er der Kandidatenrede von Johannes Rau zu. Mit starrem, maskenhaften Gesicht

Co temps

1155

hatte er sich seinen Weg durch die Delegierten-Reihen gebahnt, ab und zii von kurzem, vereinzeltem Beifall begleitet. Das berühmte Haifischlächeln war erst zu sehen, als ihn Bundesgeschäftsführer Peter Glotz dort unten offiziell in Empfang nahm. Ansonsten nahm der Parteitag erst einmal keine Notiz von dem Mann, der einst als sozialdemokratisches Aushängeschild um Wähler geworben und auf Parteitagen stehende Ovationen empfangen hatte. Erst auf dem Weg zum Podium, als er unmittelbar nach Rau das Wort ergriff, kam freundlicher Beifall.

Die Partei hat offenbar immer noch nicht ihren Frieden gemacht mit dem kantigen Hamburger - und umgekehrt. Zuviel hat sich am Ende seiner Kanzlerzeit als Hypothek angesam-melt, durch die Nachrüstungs-Wende auf dem Kölner Parteitag eher verstärkt als reduziert. Und durch den "Heckenschützen" Klaus Bölling, der immer noch als enger Vertrauter seines einstigen Herrn gilt, wurde innerparteilich auch Schmidts Konto mit-

Wahrheiten in das

Die Stimme des brillanten Rheto rikers ist heute so scharf; durchdringend und eindrucksvoll wie eh und je. Er rankte seine guten Wünsche für den Kandidaten an dessen eigener Aufforderung entlang, daß Aussicht auf einen Wahlerfolg nur bestehe, "wenn wir uns zusammen bewegen, wenn sich meine Partei mit mir be-

Dies hatte bei Schmidt ganz persönliche Erinnerungen zum Klinger gebracht, alte Wunden berührt. Und so schrieb er seinen Genossen Wahrheiten ins Stammbuch, bei denen sich die Grenzen verwischten: Sah er sich selbst noch einmal in der Rolle der Galionsfigur, oder bat er für den neuen Mann?

Der Regierungswechsel in Bonn, wenn er denn gelinge, sei nur "ein Zwischenziel, hinter dem die eigentliche Aufgabe liegt". Und dies \_heißt Solidarität mit Johannes Rau nicht nur in den kommenden fünf Monaten, sondern fünf Monate plus vier volle Jahre". Rau brauche, so dozierte er mit scharfer Sprache, "mehr noch als den Auftrag und das Vertrauen des Parteitags die uneigennützige Hilfe" der Genossen. Dies verlange "auch Verzicht auf Eigenbröteleien" und auf Sucht nach "eigener Karrie-re". Er jedenfalls wünsche dem Kandidaten Zähigkeit Selbstdisziplin der ganzen Partei". Diese müsse ihn nicht nur zum "Kandidaten der Partei" machen, sondern in all ihren Gliederungen zum "Vormann"

An dieser Stelle verlangt wohl doch zumindest eine noch immer eiternde Wunde nach einem Verband: Diese Forderung gelte insbesondere auch für das "Ollenbauer-Haus", die Parteizentrale in Bonn. Nicht einmal ein. Blickkontakt mit Willy Brandt felgte. nur ein langer Händedruck für Parteivolk und Presse mit Rau. Der Parteivorsitzende wußte ohnehin, wen sein alter Widersacher gemeint hatte.

Doch der Patriarch der Partei sattelte nicht drauf. Unmittelbar nach Schmidt begründete er offizielleden Parteitagsantrag Nummer eins Rau zum Kanzlerkandidaten zu wählen. Erst habe der gesprochen, "der es werden soll, dann der, der es war – und wie er es war. Nun spreche einer, der sich "kaum noch erinnern kann" an die Zeit alser ein Staatsamt ausgeübt habe.

Der Patriarch steckte die Seitenhiebe weg

Eine Art Altersmilde war es wohl, die ihn den Schmidtschen Seitenhieb wegstecken ließ. Bereits zum zweiten Mal ist der SPD-Vorsitzende auf einem Bundesparteitag zugleich auch der älteste stimmberechtigte Dele-

Auf Raus ausdrücklichen Wunsch hin, so Brandt, solle der Parteitag in geheimer Wahl abstimmen. Zwei Stunden lang hatte sich der Kanzlerkandidat zuvor am Morgen "zwischen Transpiration und Inspiration" (Raus eigene Worte) in einer die Delegierten



Der Ex-Kanzier und der Spitzenkandidat: Helmut Schmidt wirbt für Johannes Rau, ohne mit der Partei seinen Frieden zu machen FOTO: DPA



Alles Licht dem Kandidaten: Für Johannes Rau treten Parteichef Willy Brandt und Fraktionschef Hans-Jochen

mitreißenden Rede darum bemüht, die Partei zur großen politischen Auseinandersetzung um die Macht am Rhein zu mobilisieren, das so oft beschworene und genauso oft wieder verlorengehende Wir-Gefühl zu aktivieren. Nun wollte er sie zwingen, Farbe zu bekennen: "Hic Rhodos, hic Salta" hieß es jetzt.

Das Ergebnis war dann wirklich fast 100prozentig. Bei 429 abgegebe-nen Stimmen erhielt der Kandidat nur ein Nein bei drei Enthaltungen. Eindrucksvoller war der von der Partei erhoffte Schulterschluß von Nürnberg kaum zu demonstrieren. Rau hatte Tränen der Rührung in den Augen, reckte immer wieder die Arme nach oben, zeigte mit dem linken Daumen nach oben und signalisierte in alter Churchill-Manier mit der Rechten das "Victory".

Und doch blieb der Beifall hinter dem Stimm-Ergebnis zurück: Viele Delegierte hatten bei Bekanntgabe des Ergebnisses schon den Saal in

Richtung Eintopf verlassen. Auch für

den Sozialismus läßt sich mit leerem Bauch nicht gift kämpfen.

Dafür hatten sie alle am Morgen wie festgeklebt auf ihren Plätzen ausgeharrt, jede Möglichkeit in Raus Rede zu lautem Beifall genutzt. Nach dem eher müden Parteitagsbeginn am Montag, nach dem Durchhängen der vergangenen Monate waren die Erwartungen hoch, glich der Partei-tag vor und während Raus Rede einem ausgedrückten Schwamm, der

begierig aufsaugen wollte.

Der "Menschenfischer", wie er einmal genannt worden ist, erfüllte die Wünsche, fing die Genossen ein in der Manier des biblischen "O, Ihr Kleingläubigen". Vergessen waren am Ende die Mengenlehren der letzten Wochen, vergessen auch die tie-fen Selbstzweifel nach dem knapp verpaßten Sieg in Niedersachsen. Die Hoffnung hatte die Sozialdemokraten

Vor allem aber war der "Predigersohn aus Wuppertal", wie er selbst einen seiner Beinamen zur Freude des Plenums zitierte, konkret geworden. Er hatte Ziele und Plane genannt, mit denen er wie mit einem großen Netz die gesamte Partei um-

fangen und einfangen konnte. Rhetorisch brillant spießte er die Politik der Bonner Regierungskoalition auf, vierteilte sie – und verstieß doch nicht gegen sein persönliches Motto "Versöhnen statt Spalten". Sei-nen Genössen gab er eine Brandt-Schmidt-Mischung als Leitfaden für die kommenden Monate mit auf den Weg: "Visionsfähig sein und doch mit beiden Beinen auf der Erde stehen."

Den Genossen zur Freude, dem Gegner zum Gram

Nur manchmal, zwischendurch, erlaubt es sich Rau, die Staatsmann-Manier während seiner Rede kurz beiseitezuschieben. Dann blitzte zum schenkelschlagenden Amüsement seiner Zuhörer der "Bruder Johannes" auf, der humorige und über ein schier unerschöpfliches Witze-Repertoire verfügende Stammtisch-Kumpel. So, als et schlagfertig den Wasser-Nachschub am Rednerpult mit dem Hinweis begleitete: "Fluschen immer nach rechts."

Wenn der Beifall wieder einmal besonders stark aufbrandete, eine Formulierung die Delegierten mitriß, dann straffte sich der Kandidat in seinem dunkelblauen Anzug - der im Gegensatz zum Ahlener Treffen während der schweißtreibenden Rede-Arbeit von vornherein ohne Weste blieb -. drückte er den Rücken durch, warf den Kopf leicht schräg in den Nakken, so daß sich das Kinn noch herausfordernder nach vorne reckte: Seht her, hier steht alles andere als ein harmoniesüchtiger Schönredner.

Den Genossen zur Freude, dem Gegner zur Gram war sein gestriger Auftritt. Nicht die häufig so belächele rheinische Frohnatur hatte sich zu Wort gemeldet, sondern ein in den vergangenen Monaten wieder einmal von vielen - auch Genossen - unterschätzter Herausforderer.

Die eher formelhaften Kommentare der Parteisprecher von CDU und FDP, die beide nach Nürnberg gekommen waren, drückten unübersehbar ein gewisses sprachloses Staunen aus. Bei den Genossen war es mehr das fröhliche Staunen über diesen Mann aus Wuppertal.

Überall in den Wandelgängen hängt das Konterfei Raus neben Bildern von Brandt und Vogel, steht seine Biographie zum Verkauf. Was die Genossen inzwischen vom erstmals nicht anwesenden Klaus Bölling halten, machen sie auf subtile Weise deutlich: Sein Buch über die Zeit als "Ständiger Vertreter in Ost-Berlin" für 22,80 Mark verramscht.

Lockerheit, Fröhlichkeit - solche Stimmungen prägen spätestens seit Raus rhetorischem Fanfarenklang die Szenerie in Nürnberg. Vor den Toren der Halle verteilt nur eine Handvoll Tierschützer seine Zettel. Keine Spur mehr vom Nürnberger Parteitag 1968. als die Parteispitze nicht nur rhetorische Prügel bezog.

Statt dessen entfalten die "Lebendigen Ortsvereine" in einer Nebenhalle ihre Aktivitäten, wetteifern um den Wilhelm-Dröscher-Preis, machen die Devotionalienhändler gute Ge-

Ärger ist nicht gefragt. Nicht einmal darüber kann sich irgendein Delegierter richtig aufregen, daß die Bundespost in Nürnberg die Abstempelung einer Schmuckkarte ablehnte, auf der vorne ein historisches Plakat zum ersten Mai abgebildet ist.

Die etwa 120 Jahre alte Fahne mit dem Spruch "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch" ist der Post in Deuschland auch heute noch zu poli-

## Die frische Melone verdrängt die vertrocknete Zwiebel

Frisches Obst und Gemüse, und das nicht zu sündhaft teuren Preisen vom Kolchos-Markt. davon haben die Moskauer immer geträumt. Der neue Parteichef Boris Jelzin, der angetreten ist, den sozialistischen Schlendrian zu beseitigen, macht es möglich.

Von R.-M. BORNGÄSSER ehn Uhr früh am Vormittag. An der Dobriinskaja, einer beleb-ten Moskauer Geschäftsstraße, hält ein riesiger Sattelschlepper. Zwei Männer reißen die Hecktür des Wagens auf, dahinter türmen sich Berge von grünen Wassermelonen. Eine Waage wird aufgebaut. Der Verkauf findet auf offener Ladefläche statt: 50 Kopeken das Kilo Wassermelonen. Eine Menschenmenge drängt sich im Nu nach der sommerreifen Ware. Die Gesten der Verkäufer sind knapp, die Rücken beugen sich. Das

Geschäft floriert. Innerhalb von zwei Stunden ist die Ladefläche geräumt. Die Fahrer sind erleichtert. Denn eine Nacht lang sind sie gefahren, um die Hauptstadt Moskau zu erreichen, um die Ware loszu-

der Seitenwand ihrer Fahrzeuge: von der Sowchose "Lenin" zum Beispiel, oder von der Kolchose "Hammer und Sichel". Sie kamen von der Wolga und vom Don.

Seit einer Woche sieht man überall in Moskau an den Metro-Eingängen, in der Fußgängerzone im Arbat, in den Hauptgeschäftsstraßen diese Lastwagen, die Gemüse und Obst rankarren. Seit Anfang dieses Monats füllen sich die Auslagen der "Produk-ti"- und "Gastronom"-Läden in der Sowjetmetropole. Wo früher in der Haupterntezeit nur ein paar vertrocknete Zwiebeln und ein paar grüne Kohlköpfe die Auslagen zierten, kann man jetzt sogar frische Tomaten und reife Melonen finden. Das Angebot ist zweifellos besser geworden.

"Jelzins Kolonnen", sagt spöttisch ein junger Mann in der sich drängenden Menge. "Ja", ereiferte sich eine alte Frau, "wenn alle so forsch vorangingen wie er, dann würde unser Leben nicht nur besser, sondern auch billiger." Das "Jelzin-Syndrom" geht um in Moskau. Und in der Tat, diesem bulligen, silbergrauen neuen Stadichef von Moskau verdanken die Moskowiterinnen den neuen unerwarteten Ernte-Segen.

Parteichef Gorbatschow gab grünes Licht

Auf dem 27. Parteitag im März die-ses Jahres hatte KPdSU-Chef Michail Gorbatschow in seinen Wirtschaftsreformen angekündigt, daß die Land-wirtschaft künftig einen wesentlich größeren Teil ihrer Produkte frei vermarkten darf. Hatten bis dato die Genossenschaften (Kolchosen) und Staatsgüter (Sowchosen) nur so viel frei an den Märkten in der Stadt vertreiben oder zu frei vereinbarten Preisen an den Staatshandel verkaufen dürfen, als sie über den Plan hinaus produziert hatten, so fielen nun die fesselnden Beschränkungen für 30 Prozent bestimmter Plan-Produkte. Begünstigt waren fortan Kartof-

feln, Gemüse, Obst, überhaupt leicht verderbliche Erzeugnisse. Denn Berge von leicht verderblichem Obst und Jahr für Jahr auf den Halden mangels fehlender Lagerung. Auf den Kolchosen und Sowchosen rüstet man um. machte den Fuhrpark mobil. Allerdings kamen die Lastwagen mit den Bergen von Tomaten, Salat und Kartoffeln im Juni und Juli dieses Jahres nie bis in die großen Städte. Weder in Moskau noch in Minsk noch in Leningrad sah man frisches Obst und Gemüse. Das gab es wie immer nur auf den Kolchos-Märkten dieser Städte und zwar zu horrenden Preisen. Die Lastwagen luden ihre kostbare Fracht längst vorher ab.

Moskaus Stadtoberhaupt platzte der Kragen

Boris Jelzin, der seit Frühjahr regierende Moskauer Stadtchef, dieser rigorose Kompagnon Gorbatschows der angetreten war. Moskaus Glanz als Krone der kommunistischen Kommunalverwaltung wieder aufzupolieren, ihm platzte buchstäblich der Kragen. Er, der hemdsärmelig und gnadenlos den langgedienten Parteichef Grischin ob dessen Vetternwirtschaft und Korruption stürzte, scheint keine Hürden zu scheuen. um gegen den Filz und Schlendrian in der Moskauer Stadtverwaltung vorzugehen, um die Lebensqualität der Moskowiter zu erhöhen.

Nach Augenzeugenberichten Zeugen, die durchaus glaubhaft sind ließ er den Versorgungsreferenten Moskaus, einen gewissen Genossen Sawaljow zitieren. Ihn traf dann auch der volle Zorn dieses neuen Saubermannes, der bereits in Swerdlowsk, in der sibirischen Ural-Metropole, zehn Jahre mit harter Hand regierte.

Dem hilflos stammelnden Versorgungsreferenten wurde eine Frist von vierzehn Tagen eingeräumt. Was aber sind schon 14 Tage, wenn man im Sozialismus in Generationen denkt. Nichts also geschah, bis Jelzin kurzen Prozeß machte. Auf einer am 22. Juli einberufenen Sitzung des Stadtsowjets erhob er schwere Vorwürse gegen die Verantwortlichen, sprach von Tatenlosigkeit, Bürokratismus, Unfäigkeit und konservativem Denken.

Typisch für Jelzin kann die Beschuldigung gelten, man habe auf diesen Mißstand "mit administratischen Veränderungen reagiert." Überflüssig fast zu sagen, daß der Versorgungsreferent geschaßt war.

Seit Anfang August rollen nun die Sattelschlepper nach Moskau, versorgen die Stadtbevölkerung mit frischem Obst und Gemüse. Dies allerdings zum Ärger der Kolchos-Märkte. die einzigen Relikte freien Unternehmertums in einer bisher öden Planwirtschaft. Sie durften ihre Ware auf den Märkten anbieten, die laut Gesetz höchstens doppelt soviel kosten durften, wie in staatlichen Geschäften. Aber natürlich hielt sich niemand daran. Der Preis regelte sich nach Angebot und Nachfrage, wie im verleumdeten Kapitalismus.

Jelzin will mit Macht die Lebensqualität in Moskau erhöhen: Schon leuchten im Stadtbild bunte Schirme auf, die Getränke-Ausschänke verkünden, schon sieht man ab und an ein paar weiße Metallstühle und runde Tischchen auf dem Trottoir, die vage Vision von Straßencafés ersteht. Allerdings noch ist man meilenweit entfernt von etwaigen Flanier-Boule-

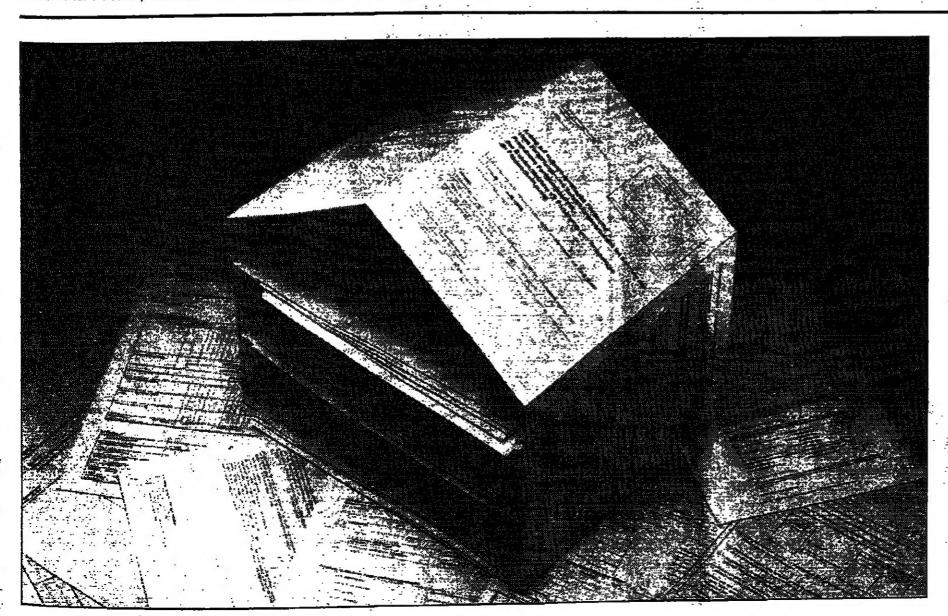

## Haus-Bank

Die IKB ist von Haus aus eine Bank, die es versteht, zinsgünstige Sondermittel zu mobilisieren.

Dazu gehört, daß sie sich in der Vielfalt der Förderprogramme auskennt und Bescheid weiß über das, was vom Bund, von den Ländern und von internationalen Institutionen bereitgestellt wird.

Wenn Sie die IKB als Ihre "Haus-Bank" für den Langfristkredit einschalten, sind Sie in guten Händen.

Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart Luxemburg

#### Die Armee der "DDR" umwirbt jetzt die Eltern

Mütter und Väter in der "DDR" sollen künftig ihren ganzen Einfluß geltend machen, daß sich ihre Kinder als Berufssoldaten zur Verfügung stellen und eine Karriere in der Nationalen Volksarmee (NVA) anstreben. In der vom "DDR"-Verteidigungsminsterium herausgegebenen Zeitschrift "Militärwesen" heißt es, "daß Nachwuchssicherung ohne die Einbeziehung der Eltern oder gar gegen sie kaum möglich sein wird".

Das Blatt fordert die "Herausbildung eines hohen Wertgefühls für die militärischen Berufe". Da der "Pillenknick" seit der von der Volkskammer (bisher einmalig auch mit Gegenstimmen) sanktionierten legalen Ab-treibungsmöglichkeiten für Frauen in

#### Nutzen Sie alle Berufs-Chancen.

Nutzen Sie den großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte. Sie finden ihn

#### jeden Samstag in der WELT

der "DDR" jetzt voll zum Zuge kommt und immer weniger junge Männer im wehrdienstfähigen Alter vorhanden sind, bemüht sich die Volksarmee verstärkt um Personal. Der NVA fehlen vor allem Unteroffiziere und Offiziere.

Der beträchtliche Einfluß der Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder wird von der Zeitschrift "Militärwesen" eingeräumt: Es sei nachgewiesen, daß sich die Mehrheit der Kinder und Jungendlichen "in ihren Lebensanschauungen nach den Eitern orien-

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per anum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cations, inc., see syrvan Avenue, engettee Cliffs, NJ 07632. Second class poetage is paid at Englewood, NJ 07651 and at additional mai-ling offices. Postmaster: send address chan-ges 10: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632. Die Asylbewerber bringen Bonn, die Bundesländer und die Nachbarstaaten in Zugzwang

## Baden-Württemberg will Libanesen notfalls im Alleingang abschieben

Im Abwehrkampf gegen "Wirtschaftsflüchtlinge" setzt Baden-Württemberg kurzfristig auf eine konsequentere Abschiebepraxis gegenüber abgelehnten Asylbewerbern. Zu diesem Zweck hat das Kabinett Späth jetzt die Einrichtung einer zentralen Abschiebestelle in Stuttgart und die Konzentration der Zuständigkeit für Folgeanträge abgewiesener Asylanten beim Ausländeramt der Stadt Karlsruhe beschlossen. Außerdem dringt die Landesregierung auf die Aufhebung der pauschalen Abschiebestopps in Ostblockländer oder Krisengebiete. Beides sei, wie Innenminister Dietmar Schlee (CDU) im Gespräch mit der WELT betonte, "heute sachlich nicht mehr gerechtfertigt".

Als erstes Bundesland führt Baden-Württemberg seit etwa zwei Jahren eine Statistik über den Verbleib rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber. Die Bilanz ist niederschmetternd: Von 1079 Ausländern kehrten 1985 nur 249 binnen vier Wochen nach Zustellung des Ablehnungsbescheids freiwillig in thre Heimat zurück. 124 wurden zwangsweise abgeschoben, 113 sind auf Nimmerwiedersehen" untergetaucht, neun in ein anderes Bundesland abgewandert. Von den 952 Asylbewerbern, deren Verfahren zwischen Januar und Juli 1986 negativ abgeschlossen wurde, sind sogar nur 131 freiwillig ausgereist und 87 abgeschoben worden. Alle anderen halten sich nach wie vor

legal in Baden-Württemberg auf. Das hat vor allem zwei Ursachen. Einmal gibt es die Möglichkeit, einen Folgeantrag mit neuer Begründung zu stellen, der das Anerkennungsverfabren wieder von vorn aufrollt. Jeder vierte abgewiesene Asylbewerber machte davon in den vergangenen eineinhalb Jahren Gebrauch. Zum anderen bleiben Angehörige aus Ostblockstaaten, Libanesen und, seit Ende 1985, türkische Flüchtlinge christlichen Glaubens prinzipiell von "auf-

HARALD GÜNTER, Stuttgart enthaltsbeendenden Maßnahmen" verschont. 1985 kamen noch gut 16 Prozent aller abgelehnten Asylbewerber in den Genuß dieser Ausnahmeregelungen, in der ersten Hälfte dieses Jahres waren es bereits 31 Prozent. Die weitzus größte Gruppe stellen nach wie vor die Ostblockflücht-

> Hier setzen die Anderungswünsche der Landesregierung an. Allein von Januar bis Juli 1986 beantragten in Baden-Württemberg 709 Polen Asyl Doch gerade bei ihnen handelt es sich nach Überzeugung des Stuttgarter Innenministeriums "in der Regel um Wirtschaftsflüchtlinge". Deshalb will Schlee die "unverzügliche Überprüfung" des 20 Jahre alten Ostblockbeschlusses auf die Tagesord-nung der nächsten Innenministerkonferenz Anfang Oktober setzen. Sein Vorschlag: Über das Aufenthaltsrecht von abgelehnten Asylbewerbern aus dem kommunistischen Machtbereich soll künftig "im Einzelfall entschieden" werden. Nur wenn der Flüchtling nach seiner Rückkehr mit Repressalien zu rechnen hätte. würde die Ausweisung unterbleiben.

> strebt Baden-Württemberg hinsichtlich der Abschiebepraxis in Krisengebiete an. Ausnahmen sollen nach einem von den Ausländerreferenten der unionsregierten Länder ausgearbeiteten "Kriterienkatalog" künftig nur noch gemacht werden, wenn dem Betroffenen in der Heimat "für sein Leben oder seine Freiheit Gefahren drohen, die wesentlich über das Maß dessen hinausgehen, was in dem Staat oder von einer bestimmten Volks- oder Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist". Dietmar Schlee hofft in dieser Frage auf eine Einigung aller Bundesländer. Notfalls werde Baden-Württemberg jedoch den seit Ende 1983 geltenden Abschiebestopp nach Libanon auch "im Alleingang ausheben".

Eine noch strengere Regelung



Innonminister Schlee setzt aufs

Den jüngsten Koalitionskompromiß zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes trägt die Landesregierung trotz einiger Bedenken mit. Im Interesse einer raschen Verabschiedung sollte, wie Schlee meinte, auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses verzichtet werden. Für den Fall, daß in Bonn jedoch eine "Nachbesserungsrunde" eröffnet wird, kundigte der Stuttgarter Innenminister eine Reihe eigener Abanderungswiinsche an. So sollte möglichen Folgeanträgen dadurch begegnet werden, daß der Asylbewerber verpflichtet wird, bereits in seinem ersten Antrag alle möglichen Anerkennungsgründe auf einmal vorzubringen. Als prüfenswert bezeichnete Schlee ferner den Berliner Vorschlag, Ausländer nicht mehr als Asyibewerber anzuerkennen, die "durch tätige Hilfe eines anderen Staats" vor politischer Verfolgung sicher waren.

Für eine schnellere und konse quentere Abschiebepraxis abgelehnter Asylbewerber soll unterdessen in Baden-Württemberg eine Zentrale Abschiebestelle (ZA) in Stuttgart sorgen. Entscheidungsträger bleiben die zuständigen Ausländerbehörden. Die neue Dienststelle wird zunächst mit vier Personalstellen ausgestattet und arbeitet eng mit der Flughafenpolizei

in Stuttgart-Echterdingen zusam-men. Vergleichbare Einrichtungen gibt es bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

## Dänen prüfen innerhalb einer 48-Stunden-Frist

G. MEHNER, Kopenhagen

Die dänische Regierung will die Prüfzeit für Anträge von Asylbewerbern auf nur noch 48 Stunden begrenzen. Innerhalb dieser Zeitspanne soll geklärt werden, ob die Antragsteller bereits in einem anderen Land - etwa in der Bundesrepublik Deutschlandum Asyl nachgesucht haben. Zu diesem Zweck sollen in Grenznähe Auffanglager errichtet werden. Dies bedeutet eine massive Abkehr von der ehemals äußerst liberalen Asylantenpolitik der Kopenhagener Regierung.

Nach einem Gespräch zwischen dem dänischen Justizminister Erik Ninn-Hansen (konservativ) und Repräsentanten der im Folketing vertretenen Parteien wurde die neue Asylpraxis als Antwort auf die Welle der Asylbewerber, die vornehmlich über die Bundesrepublik einreisen, instal-

Zwischen Dänemark und der Bundesrepublik deutet sich damit ein erhebliches Konfliktpotential an: Die Dänen gehen davon aus, daß Asylbewerber insbesondere dann innerhalb von 48 Stunden problemlos in die Bundesrepublik zurückgeschickt Stellen Informationen darüber weiterreichen, wer von den Einreisenden bereits einen Asylantrag gestellt hat.

Wer andererseits auf seinen Asylantrag dadurch verzichtet, daß er wieder ausreist - so der deutsche Standpunkt - verwirkt damit sein Recht auf eine mögliche Asylgewährung in der Bundesrepublik, selbst wenn er nach 48 Stunden aus Dänemark wieder einreist. Somit geraten die vornehmlich aus dem Libanon stammenden Asylbewerber in die Gefahr, sich an der deutsch-dänischen Grenze ins Aus zu manövrieren.

Bisher hatte jeder Asylbewerber in Dänemark das Recht auf ein ausführliches mehrinstanzliches Prüfverfahren. Während der oft monatelangen Prozedur waren die "Flüchtlinge" in meist grenzfernen Lagern in Nordseeland (Sandholm) untergebracht. Aber die Aufnahmekapazitäten der Dänen sind weitgehend erschöpft. "Vor einigen Wochen kamen ungefähr zehn bis zwölf Asylanten pro Tag - nun sind es 30 bis 40", so ein dänischer Grenzbeamter.

#### Zustrom hält unvermindert an

Der Zustrom ausländischer Asylbewerber hat auch in den ersten drei Augustwochen unvermindert angehalten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums meldeten sich in diesem Zeitraum 9241 Asylbewerber bei den Behörden. Während des gesamten Monats Juli waren 9710 Asylbewerber eingereist, im Juni 7340. Seit Jahresbeginn sind damit 61 241 Asylanten registriert worden. Das sind jetzt schon nahezu soviel wie ingesamt im vergangenen Jahr, näm-

Unterdessen hat die deutsche Botschaft in Syrien eine Welle von Visa-Anträgen zu bewältigen. Auf die mehreren hundert Anträge, die in den letzten Wochen vorwiegend von

christlichen Syrern eingereicht wurden, erklärte ein Botschaftssprecher gegenüber AFP in Damaskus, die Bundesrepublik sei "kein Emigrationsland". Eine Reihe von Antragstellern hätten in der Hoffnung, in die Bundesrepublik auswandern zu können, bereits ihr Eigentum in Syrien verkauft. Die Botschaft erinnerte an die Arbeitslosenzahl von zwei Millionen in Deutschland und wies darauf hin, daß kein Ausländer (außer EG-Bürgern - d. Red.) eine Arbeitserlaubnis erhalte. Jede Person, die in die Bundesrepublik einreise, müsse das Land nach Ablauf der Aufenthaltsbewilligung wieder verlassen,

wurde betont. Über die Gründe der

Welle von Einreiseanträgen wurden

#### Die Zahl der Kuranträge steigt wieder

Die Zahl der Kuranträge, die seit 1982 wahrscheinlich aus Angst um den Arbeitsplatz rapide gesunken war, ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen.

Das geht aus dem gestern veröffentlichten Geschäftsbericht 1985 der Landesversicherungsanstalt Westfalen (LVA) hervor. Wie der Rentenversicherungsträger in Münster erklärte. wurden insgesamt rund 62 000 (1984: 57 000) Heilbehandlungen beantragt. 1983 war mit rund 41 000 ein Tiefststand verzeichnet worden. Die Quote von 1981 (70 000) wurde jedoch nicht erreicht. Tendenziell glaubt die LVA in dem Verhalten der Arbeitnehmer wachsendes Vertrauen in die Wirtschaft" erkennen zu können.

Durchschnittlich 91 Prozent der Kuren führten nach Feststellungen der LVA zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes. In 8,5 Prozent der Fälle wurde keine Besserung erzielt. In 239 Fällen verschlechterte sich das Befinden der Patienten, 16 Menschen starben während ihrer

Die Zahl der Rentenanträge verringerte sich 1985 gegenüber dem Jahr zuvor um rund 14 500 auf 72 500. Hintergrund: Viele Versicherte hatten vor der Verschärfung der Antragsvorschriften 1984/85 noch schnell einen Antrag gestellt.

#### **Bundestag** bietet USA-Stipendium an

Der Deutsche Bundestag bietet Schülern zwischen 16 und 18 Jahren und jungen Berufstätigen zwischen 16 und 21 Jahren mit abgeschlossener Berufsausbildung die Möglichkeit eines einjährigen Aufenthaltes in den USA. Interessenten können beim Bundestag (Referat PB 4) Teilnahmekarten anfordern. Das Stipendium ist Teil eines Jugendaustauschprogrammes, das zwischen dem Bundestag und dem Kongreß der Vereinigten Staaten vor drei Jahren abgeschlossen wurde. Bisher waren 1200 junge Deutsche in den USA und 1100 Amerikaner in der Bundesrepublik

## Die Welt steckt voller Degussa

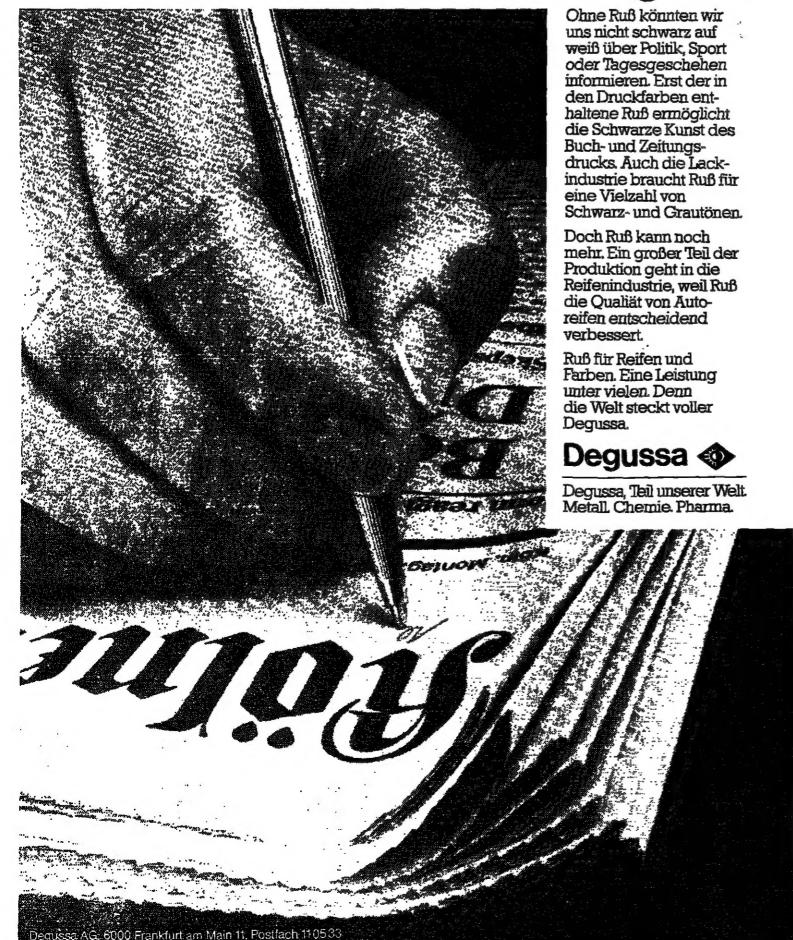

#### Kassel lehnt Schutzraumbau ab

Die Stadt Kassel will sich gegen die Instandsetzung und den Neubau öffentlicher Schutzräume sowie unterirdischer Hilfskrankenhäuser im Stadtgebiet wenden. Einen entsprechenden Beschluß hat die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die der FDP und CDU gefaßt. Die vorhandenen Einrichtungen in Kassel reichten aus, um die Bevölkerung bei zivilen Katastrophen zu versorgen, hieß es. Der Magistrat wurde beauftragt, diesen Standpunkt gegenüber dem Bundesinnenministerium

#### Demonstration mit Kindern

keine Angaben gemacht.

Die "Friedensbewegung" will bei ihrer ersten bundesweiten Großveranstaltung seit zwei Jahren am 11. Oktober im Hunsrück bewußt auch mit Kindern demonstrieren und ein buntes Kinderfest" ausrichten. "Bringt Eure Kinder mit!" heißt es im jüngsten Rundbrief des Bonner Koordinierungsausschusses der "Friedensbewegung". Auch Kinder seien von der ständigen Aufrüstung bedroht und hätten "ein Recht, auf ihre Weise für den Frieden aktiv zu sein". In der Vergangenheit sei das Geschehen bei Demonstrationen oft gänzlich an den Kindern vorbeigegangen.

#### Bombenanschlag auf Bankgebäude

Bei einem Bombenanschlag auf eine Filiale der Dresdner Bank in Marburg ist gestern erheblicher Sachschaden angerichtet worden. Die Explosion zerstörte Teile der Fassade an der Rückseite des Gebäudes und Einterhalle. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einer poli-tisch motivierten Tat aus.

Im Kreis Offenbach wurde ein Anschlag auf einen Hochspannungs-mast verübt. Zwei Stützpfeiler des Mastes waren angesägt worden, so daß dieser umstürzte. Es kam zu einem kurzfristigen Stromausfall.

## Im Norden der Manöver-Schwerpunkt

NATO-Großübung "Herbstschmiede" mit 200 000 Soldaten angelaufen / Übersicht in der WELT

Rund 200 000 Soldaten beteiligen sich am NATO-Manöver "Herbstschmiede" in Europa, das vor einigen Tagen angelaufen ist (WELT v. 14.8.). In mehr als 20 Übungen wird zwischen Nordnorwegen und der Türkei bis November die Einsatzbereitschaft der alliierten Streitkräfte getestet. Schwerpunkt der Herbstmanöver ist Schleswig-Holstein und Dänemark, wo 80 000 Soldaten üben. Das Manöver "Frankischer Schild" des III. deutschen Heereskorps wird unter nationaler Verantwortung veranstaltet, um eine größere Teilnahme fran-zösischer Soldaten zu ermöglichen. Im folgenden ein Überblick über die

Nordenropa

"Bar Frost": Eine norwegische Divisionsübung, die mit dem NATO-Manöver "Brave Lion" mit Truppen aus Norwegen, Kanada, den Nieder-landen, USA und Großbritannien ver-bunden ist. "Bar Frost" zielt auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen norwegischen Territorialkräften und der kanadischen "luft- und seeverlastbaren\* Brigadegruppe. Es findet im Tromsdistrikt nördlich von Narvik (23. August bis 30. September) statt.

"Billy Goat 2": Amphibische Ubung vom 8. bis 11. September mit deutschen und dänischen Marinekräften und dem dänischen Heer. Ein deutsches Transportgeschwader wird die 2. Seeland-Brigade von Seeland nach Lolland in Dänemark verlegen.

"Blue Fox": Vom 9. bis 15. September üben norwegische, niederländische, amerikanische und britische Kräfte in Südnorwegen in der Region Vestfold im Divisionsrehmen eine Landung von der See.

"Bold Guard": 80 000 Soldaten proben vom 12. September bis zum 7. Oktober die Verteidigung Schleswig-Holsteins und Dänemarks. An dieser NATO-Schwerpunktlibung nehmen eine deutsche und eine dänische Hee-

rmc, Bonn resdivision sowie amphibische Kräfte aus den Niederlanden, Großbritannien und den USA teil.

> "Brave Lien": Erstmals in der fast zwanzigjährigen Verpflichtung Kanadas zur Verstärkung Norwegens wird die ganze see- und luftverlegbare Brigadegruppe nach Nordnorwegen verlegt. Das Manöver läuft zwischen 1. und 26. September im Tromsdistrikt.

Brown Falcon 2": Eine Luftverteidigungsübung am 16. und 17. September über Norwegen, Dänemark und Schleswig-Holstein mit Luftwaf-fen verschiedener NATO-Länder, die such Unterstützung für die Landund See-Streitkräfte fliegen werden.

"Northern Wedding": Zwischen 29. August und 19. September findet diese größere Seeübung mit zusätzli-chen amphibischen Teilen im nordöstlichen Atlantik, dem Kanal, der Irischen See, der Norwegensee, der Nordsee und den Ostsee-Zugängen statt. Mehr als 250 schwimmende Einheiten aus Belgien, Kanada, Däne-mark, Frankreich, der Bundesrepublik, Norwegen, Großbritannien und den USA sind beteiligt.

Mitteleuropa

"Cold Fire": Die Geschwader der 2. und 4. Taktischen NATO-Luftflotten fliegen zwischen 16. und 26. September Unterstützung für die beiden grö-Beren Landmanöver in der Bundesrepublik: "Fränkischer Schild" und .Crossed Swords\*.

"Crossed Swords": Zwischen 8. und 19. September probt das I. belgische Heereskorps zusammen mit deutschen, britischen und amerikanischen Truppen zwischen Soest, Haaren, Eggegebirge, Beverungen, Solling und Northeim

"Fränkischer Schild": Das Manöver des III deutschen Heereskorps führt zwischen 15. und 26. September östlich von Würzburg 57 000 Soldaten ins Feld. Beteiligt sind auch 2000 französische Soldaten

"Springendes Roß": Vom 8. bis 12. Oktober üben Teile der 7. deutschen Panzerdivision in der Gegend zwi-

schen Bramsche und Bremen.

Buntes Fähnlein": Die Soldaten der 4. deutschen Panzergrenedier-Division und der 4. kanadischen mechanisierten Brigade ziehen vom 3. bis 7. November in dieses Manöver in der Oberpfalz.

"Eternal Triangel": Vom 20. Oktober bis 7. November testen dänische, deutsche und britische Heeresverbände im Raum Paderborn/Beverungen ihre Gefechtsbereitschaft.

Radiant Sabre": Die 4. kanadische mechanisierte Brigade trainiert vom 20. Oktober bis 3. November bei Ingolstadt und Landshut.

X

Mittelmeerraum

"Allegro Exchange": In Nordosti-talien übt die "NATO-Feuerwehr" vom 2. bis 28. September mit belgischen, deutschen, italienischen, luxemburgischen, britischen und amerikanischen Truppen.

"Damsel Pair 2": In türkischen Gewässern sollen vom 29. September bis 11. Oktober See-Streitkräfte aus Italien, der Türkei, Großbritannien. den USA und Frankreich Minenlegeund Räumoperationen proben. Wegen der Spannungen zwischen Athen und Ankara sind die Einzelheiten noch offen.

Deterrent Force 2": Gleiches gilt für die geplante Zusammenführung der NATO-Kampfgruppe im Mittelmeer mit Zerstorern und Fregatten aus Griechenland, der Türkei, Großbritannien und den USA. Vom 14 Oktober bis zum 17. November soll die "Navocformed" im westlichen und zentralen Mittelmeer operieren.

"Display Determination": Vom 30. September bis 13. Oktober findet diese Übung im östlichen Mittelmeer, dem Schwarzen Meer, in Nordost-Italien und der Türkei statt.

gibt es Flughäfen und Luftwaffen-

stützpunkte auf Kunashiri und Etoro-

fu sowie Marinebasen auf allen vier

Inseln. Nach japanischen Informatio-

nen sind 12 000 Mann Bodentruppen,

40 MiG-23, andere Flugzeugtypen,

Panzer und Hubschrauber in dem Ge-

biet stationiert. Wirtschaftlich sind

die Fischerei, die Holzgewinnung

und der Erzbergbau bedeutend.

Gräberbesuch zugelassen

Die beiderseitigen Bemühungen um bessere Beziehungen haben je-

doch zu einem eisten Erfolg geführt: Am Wochenende kehrte die erste Gruppe von 52 jehemaligen japani-schen Siedlern der nördlichen Inseln

von Besuchen der Gräber verstorbe-ner Angehöriger in dem umstrittenen

Gebiet zurück. Nach elf Jahren Rei-

sesperre hatten die Sowjets erstmals

wieder derartige Besuche ohne Pässe

Im Gegenzug erklärte sich Tokio

bereit, den gemeinsamen 1973 ge-gründeten Ausschuß für Wissen-

schaft und Technik wieder zusam-

mentreten zu lassen. Die 1982 gegen

die Sowjetunion verfügten Sanktio-

nen Japans hatten die Arbeit des Aus-

schusses lahmgelegt. Moskau, das an

der technischen Entwicklung im In-

selreich sehr interessiert ist, hatte

und Visa zugelassen.

# Minster de et

Acres de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra

20 OF 1615

200 121

en de Ra

or country

The second

7.770 e . 672

107 Jun

776 1<u>278</u>

- 1200

100

lag bietet

ipendium an

semanschlag

unkgebaudi

erpunkt

#### Moskau führt Medienkampagne für Teststopp

der sowietische Parteichef schow die Verlängerung des contaischow die Verlängerung des emseligen Atomtestmoratoriums an-berdindigt hat, ist in der UdSSR eine anberordentlich intensive Kampagne für eine generelle Einstellung der naktenwaffenversuche im Gange De Prawda" druckte auf der Titel seine die Zuschrift eines Bauern ab, Aer die amerikanischen Farmer auf-10 Page 10 Pag forderte. Druck auf das Weiße Haus anzuüben. Ferner gibt es Pressekon-ferenzen und "spontane Kundgebungen mit Hunderten oder gar Tausen-den von Menschen. Die Nachrichtenagentur TASS widmet den größten Teil ihres Dienstes Erklärungen sowietischer wie auch ausländischer Organisationen. Es wurde berichtet daß die afghanischen Stämme wie such ein Nobelpreisträger und ein französischer kommunistischer Abgeordneter das Moratorium unter-

#### Seoul: Chun bildet Regierung um

AFP, Seoul Südkoreas Staatschef Chun Doo-Hwan hat zehn seiner 22 Minister ausgewechselt, "um die Administration zu emeuern und ein soziales Klima zu schaffen". Der bisherige UNO-Botschafter Choi Kwang übernimmt das Außenministerium. Der Abgeordnete Kim Chong Ho wurde Innenminister. Ministerpräsident Lho Shin-Yong bleibt im Amt. Die Opposition hatte den Rücktritt des gesamten Kabinetts gefordert. Sie beschuldigte den Regierungschef, den Innenminister und den Polizeichef, die Polizisten zu decken, die eine Regimegegnerin gefoltert und sexuell mißhandelt hätten.

Der Vorsitzende der demokratischen Gerechtigkeitspartei, Roh Tae-Woo, wurde im Amt bestätigt. In den Augen zahlreicher Beobachter ist er damit endgültig der künftige Kandidat für die Nachfolge Chuns.

#### Marcos darf vorerst in den USA bleiben

AP, Honolulu Der frühere philippinische Präsi-

dent Marcos, seine Familie und seine Mitarbeiter dürsen mindestens ein weiteres Jahr in den Vereinigten Monate ausgestelltes Visum für Marcos und seine 87köpfige Begleitung ist gestern ausgelaufen. Marcos lebt in einem gemieteten Haus auf der zu Hawaii gehörenden Insel Oahu.

#### Ägypten droht Teheran

Ägypten hat Iran zum ersten Malwenn auch indirekt - damit gedroht. in den Golfkrieg einzugreifen. In einem Kommentar der Kairorer Tageszeitung "Al Ahram" hieß es, die "Arroganz der Herren in Teheran" habe einen Punkt erreicht, an dem ihre "aggressiven" Absichten" offen erklärt würden. Wenn sie die Dummheit begingen, die Sicherheit der anderen Golfstaaten zu bedrohen, würde man sie zur Rechenschaft ziehen. "Iran würde seiner Strafe nicht entgehen", schrieb das Blatt, das engste Bindungen zur politischen Führung in Kairo unterhält. Ägypten ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten

#### Wie Funktionäre im Kreml schlemmen

Wie leben sowjetische Funktionäre im Zeitalter Gorbatschows, der ja bekanntlich Nüchternheit (was Alkohol betrifft) und Bescheidenheit von seinen Parteigenossen fordert? Die Delegierten des jüngsten sowjetischen Parteikongresses im Frühjahr 1986 bekamen diese Bescheidenheit noch nicht zu spüren. Ein Blick auf die auf Luxuspapier gedruckte Speisekarte für Parteitagsdelegierte vom 6. März 1986 zeigt einen kulinarischen Luxus, der sogar am Zarenhof Aufsehen erregt hätte, erst recht aber der von Versorgungsmängeln geplagten sowjetischen Bevolkerung wie ein Märchen erscheinen müßte. Hier die Speisenfolge: Sahnebutte; gekörnter Kaviar, Krabben; Langusten; Krevetten; Tomaten gefüllt mit Lachs und Krabben; Stör in Gelee; gefüllte Röllchen vom Zander, Lachs; weißer Thunfisch; Stör in Blätterteig; Eclaire vom Lachs und Mousse vom Wild; Salat in Torteletten mit Früchten; Gemüse und Zitronen; Wildpastete mit Apfelsinen; Roulade vom Ferkel mit Backpflaumen: Galantine vom Truthahn mit Früchten; Hörnchen mit Schinkenmousse; Schinken auf Buttertoaststreifen; gefüllte Oliven: Verschiedene Käsesorten mit Früchten nach Wahl; Pfannkuchen und kleines Gebäck mit Käse; Äpfel und Aprikosen mit Rosinen und Quitten; Küken mit weißen Pilzen; Krevetten und Stör in klarer Suppe, Schlagsahne mit Preiselbeeren und Schokolade; Kaffee; Tee; Kleine Piroggen; gebakkene Körbchen in Gelee; Pirogge à la Peiertag; diverses Konfekt; Ananas, Früchte, Kreml, 6. März 1986.

## Moskau wirbt um die Japaner

Nakasone hält Gorbatschow-Besuch für "wünschenswert" / Nein zu Sicherheitskonferenz

Ein Japan-Besuch von KP-Generalsekretär Gorbatschow wird zu den Themen gehören, die der sowjetische Vizeaußenminister Kapitsa mit dem japanischen Außenminister Kuranari erörtem wird. Kapitsa wird heute zir einem dreitägigen Besuch in der japänischen Hauptstadt erwartet. Bei den anstehenden Themen wird

er auch Gorbatschows Rede von Wiadiwostok erläutern. Dieser hatte erneut einen asiatisch-pazifischen Sicherheitsvertrag und eine Konferenz für asiatische Sicherheit und Zusammenarbeit in Hiroshima vorgeschla gen. Japan hat bisher kein Interesse an diesem Vorschlag erkennen las sen, da es ihn für einen Versuch hält das Inselreich aus seinem engen Bündnis mit den USA zu lösen.

#### Flexiblere Asienpolitik

Ministerpräsident Nakasone ist aber im Zuge des "Abschlusses der japanischen Nachkriegspolitik" viel daran gelegen, die bisher unbefriedi: genden Beziehungen zwischen Tokio und Moskau ins Lot zu bringen Er erklärte, es sei "sehr wünschens wert", daß Gorbatschow Japan besti-che. Verhandlungen über ein Gipfetreffen im Januar in Tokio seien aufgenommen worden.

enommen worden. Auch in Moskau zeichnet sich im Zuge einer flexibleren Asienpolitik

#### "Rotes Telefon" für Cattenom?

Eine schneilere Information der Mainzer Landesregierung bei Störfällen im französischen Kernkraftwerk Cattenom hält der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel für notwendig.

Vogel sprach sich gestern für die Einrichtung eines "roten Telefons" zwischen der für Cattenom zuständigen Präfektur in Metz und der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Mainz aus. Bislang unterrichtet die Präfektur in Metz bei Störfällen im Kernkraftwerk Cattenom lediglich die saarländische Lendesregierung, die wiederum Mainz informiert.

Vogel sagte weiter, gegenwärtig spreche nichts dafür, daß der Vorfall vom vergangenen Wochenende ein Grund für eine Klage gegen das Kernkraftwerk sei. Die Landesregierung setze weiter auf Verhandlungen

FRED de LA TROBE. Tokio immer mehr das Bemühen ab, die in trostigen Beziehungen zu Japan zu verbessern. Gorbatschow drückte in einem Brief an Nakasone den Wunsch aus, Japan "in naher Zu-kunft" zu besuchen. Der endgültige Termin für das Treffen soll anläßlich einer Zusammenkunft der beiden Au-Benminister Kuranari und Schewardnadse in New York wahrend der UNO Generalversammlung festge-

legt werden. Bei einem Gipfelgespräch zwi-schen Natasone und Gorbatschow wären die Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost und West und der Anspruch Tokios auf die von den Sowjets besetzten Inseln Etorofu, Kunashiri. Shikotan und Habomai die Hauptthemen. Die japanische Forde-rung nach Rückgabe dieses Gebiets bildet allerdings noch das größte Hindernis auf dem Weg zu besseren Be-ziehingen zwischen beiden Ländern. Moskau beharrt darauf, daß es kein rritorialproblem zwischen beiden Ländern mehr gebe. Alle japanischen Parteien – auch die KP – haben die Rückgabe der Inseln in ihre Grund-

satzprogramme aufgenömmen. Das 5000 Quadratkilometer umfassende Territorium, das zu den für aus-ländische Besucher gesperrten Ge-bieten gehört, ist in den letzten Jahrzehnten für die Sowjetunion militärisch und wirtschaftlich wichtiger geworden. Seit den siebziger Jahren

#### Kreml-Initiative im Südpazifik

AFP Wellington Die Sowjetunion wird das Vertragsprotokoll über die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Südpazifik unterzeichnen. Dies wurde gestern vom stellvertretenden sowjetischen Außenminister Kapiza bekanntgegeben. Die Unterzeichnerländer verpflichten sich, in dieser Region Nuklearwaffen weder herzustellen noch zu lagern oder zu testen sowie Kernwaffen weder einzusetzen noch mit deren Einsatz zu drohen.

Die UdSSR ist die erste Atommacht, die sich zur Unterzeichnung eines solchen Atomsperrvertrags für den Südpazifik bereit erklärt. China, die USA und Großbritannien haben nur die Grundsätze des Abkommens gebilligt, während Frankreich anklindigte, sie "überprüfen" zu wollen. Ein sowjetisches Vordringen in den Südpazifikraum sei nicht zu befürchten. sagte Kapiza, der sich derzeit in Neu-

#### mehrmals erfolglos den Abbau dieser Einschränkung gefordert. Chirac will vor

der UNO reden

Der französische Premierminister-Chirac wird im September nach New York reisen, um vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die Außenpolitik seiner Regierung zu erläutern. Es ist erst das zweite Mal seit Gründung der Fünften Republik im Jahre 1958, daß ein französischer Premier vor diesem UNO-Gremium spricht; dies ist gewöhnlich dem Präsidenten vorbehalten.

Zwischen dem Gaullisten Chirac und dem sozialistischen Staatspräsidenten Francois Mitterrand gibt es einen verdeckten Kampf um die Kontrolle der Außenpolitik. Mit seinen diplomatischen Aktionen - Chirac will im September noch Algerien und die französischsprachige Provinz Quebec in Kanada besuchen – wolle, so diplomatische Kreise, der Regierungschef seinen Einfluß auf die Au-Benpolitik zu Lasten Mitterrands ver-

tosozialprodukts. Ganz anders die derzeitige Situati-

## Schlüters Erfolg in der Wirtschaft schlägt durch

Dänemarks Premier verblüfft die Gegner / Bilanz seit 1982

G. MEHNER, Kopenhagen Allenfalls sechs Monate, vielleicht ein Jahr, wollten viele dem dänischen Ministerpräsidenten Poul Schlüter einräumen, als er im Herbst 1982 von dem entnervt aufgebenden Anker Jörgensen die Regierungsgeschäfte übernahm: Die parlamentarische Minderheitsposition, die schnelle Zerfallszeit auf der dänischen politischen Bühne von durchschnittlich zwei Jahren, eine Vierer-Koalition mit einem sowieso hohen Potential an Zänkereien

Dies alles waren nicht die Startvoraussetzungen, aus denen eine abge-klärte und souveräne Regierungsarbeit entsteht. Schlüter hat Skeptiker und Gegner verbhifft. Im Januar 1984 wurde seine Koalition bei vorgezoge-

nen Parlamentswahlen bestätigt. Bei der jüngsten EG-Reform glückte es ihm, über eine überraschende Volksbefragung ein

parlamentarisches Nein zu einem Ja umzuwandeln. Auch dies wieder

mit einem Punktgewinn für die Regierung. Unverhofftes ist politischen

Raum zwar nie auszuschließen, aber Dänemarks erster konservativer Ministerpräsident seit 1901 kann mit ho-

her Wahrscheinlichkeit die laufende Legislaturperiode relativ unbehelligt überstehen und den Termin für Neuwahlen - spätestens im Januar 1988 nach eigenem Kalkül festsetzen. Auf der internationalen Bühne -

etwa durch seine Fußnoten zu NATO-Beschlüssen - hat Dänemark mit einigen Pirouetten auf sich aufmerksam gemacht. In der Außen-und Sicherheitspolitik hat sich Schlüter oft der linken Mehrheit im Folketing gebeugt. Sein Hauptziel ist die wirtschaftliche Sanierung. Vieles lief im Staste Dänemark falsch, als Schlüter 1982 antrat: In der Haushaltsrechnung klaffte ein Loch in der Dimension von 15 Prozent des Brut-

on: Im laufenden Jahr und im nächsten Jahr wird Dänemark mit einem Überschuß im der Haushaltsrechschaftspolitischer Superlativ, Kein anderes Land in der OECD, so Finanzminister Palle Simonsen, kann mit einem ähnlichen Beweis für sparsames Haushalten aufwarten.

Zwar wurden dem öffentlichen Sektor die Daumenschrauben angelegt, aber neben einer weiter erhöhten Steuerlast spülte auch eine florierende Konjunktur mehr Steuergroschen ins Staatssäckel.

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Als Paradebeispiel für ein Land mit einem exorbitant hohen Zahlungsbilanzdefizit dienen meistens die Vereinigten Staaten. Dabei wird übersehen, daß Dänemark, bezogen auf das Bruttosozialprodukt, prozentual ein größeres Defizit aufweist als die USA. Für 1986 deutet

sich ein Fehlbetrag von 28 Milliarden Kronen an. Trotz einer aufgrund der Ölpreisentwicklung halbierten Energie rechnung bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr keinerlei Verbesserung. Länder mit sol-

chen massiven Handelsungleichgewichten suchen normalerweise ihr Heil in Abwertungen. Dies war auch in Dänemark die Praxis. Bis Schlüter kam. Er hat die dä-

nische Währungspolitik kompromiß los an die D-Mark gekoppelt. Dies ist andererseits auch eine der Ursachen des riesigen Zahlungsbilanzdefizits.

Die ungezügelt expandierende Binnennachfrage hat andererseits die Voraussetzung dafür geschaffen, daß die Arbeitslosigkeit zurückging: Mit 6,7 Prozent weist Dänemark im EG-Raum die derzeit niedrigste Rate aus. Auch die Inflation ist unter Kontrolle. Die Preissteigerungsrate wird bei 1.75 Prozent erwartet. Diese Erfolge der Schlüterschen Wirtschaftspolitik kann jeder Konsument spüren. Aber sind zufriedene Konsumenten auch zufriedene und aktive Wähler?

Die Botschaft dürfte bei den Wählern ankommen, denn Schlüter wird über ein Modell für die betriebliche Gewinnbeteiligung der Beschäftigten für Wahldiskussionsstoff sorgen. Die Sozialdemokraten favorisieren dagegen Gewinnbeteiligungsmodelle auf

## Iraner springen afghanischen Freischärlern bei

Iranische Grenztruppen sollen in die afghanische Westprovinz Herat eingedrungen, aber unter Verlusten zurückgeschlagen worden sein. In einem Bericht des Kabuler Rundfunks hieß es, die Iraner seien afghanischen Freischärler beigesprungen, die von afghanischen Regierungstruppen in Richtung der iranischen Grenze zurückgedrängt worden waren. Wann und unter welchen Umständen sich der Vorfall abgespielt hat, wurde nicht mitgeteilt.

Durch eine Koffer-Bombe sind auf dem Flughafen der afghanischen Stadt Dschalalabad angeblich 16 Menschen getötet worden. Der Vorfall vom 11. August wurde erst jetzt

#### Drei Millionen Flüchtlinge im Sudan

Im Sudan gibt es offiziell etwa drei Millionen "Hungerflüchtlinge". In einer Erklärung des Innenministe-riums heißt es, daß rund eine Million vorwiegend aus Athiopien, Uganda und Tschad stammende Flüchtlinge in sudanesischen Lagern untergebracht sind. Mindestens zwei Millionen lebten im Lande verstreut. Der Hochkommissar für Flüchtlinge bei der UNO hat 400 000 Dollar für eine erste amtliche Zählung der außerhalb von Lagern lebenden Hungerflüchtlinge bereitgestellt.

#### Archipow beendet China-Besuch

Der sowjetische Erste Stellvertretende Ministerpräsident Iwan Archipow hat einen fast einmonatigen Besuch in China beendet. Der 78jährige hatte sich wegen einer Gesichtsnerven-Krankheit einer Akupunkturbehandlung unterzogen. Zugleich hatte er mit Li Peng und drei weiteren chinesischen Vizepremiers Gespräche geführt. Dabei dürfte es um die jüngsten Vorschläge Gorbatschows für eine Verbesserung der chinesisch-sowjetischen Beziehungen gegangen sein. Nicht bekannt wurde, ob auch der Grenzzwischenfall vom 12. Juli erörtert wurde, bei dem ein chinesischer Soldat getötet worden war.

#### Zeugen im Fall Rojas festgenommen

rtr, Santiago Die chilenische Polizei hat zwei mögliche Augenzeugen im Rojas-Fall festgenommen, und zwar eine Schwester und den Schwager der am 2. Juli durch Verbrennung schwer verletzten Begleiterin von Rodrigo Rojas, Carmen Quintana. Der gebürtige US-Bürger Rojas war, so berichteten Zeugen, zusammen mit seiner Begleiterin von chilenischen Militärs bei einer Demonstration mit Benzin übergossen und angezündet worden. Das Militär bestreitet die Verantwortung. Die Mutter des Getöteten hatte von Einschüchterungsversuchen gegen weitere Zeugen gesprochen und die Sorge geäußert, Zeugen könnten umgebracht werden.

#### Blockfreie tagen in Zimbabwe

Vertreter von 101 Mitgliedstaaten der Blockfreien-Bewegung haben eine zehntägige Konferenz in der Hauptstadt von Zimbabwe, Harare, eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die Lage in Südafrika, der Krieg zwischen Iran und Irak, der Konflikt im Nahen Osten sowie Fragen der weltweiten Abrüstung und das Schuldenproblem in der Dritten Welt. Am kommenden Montag, zu Beginn des Gipfeltreffens der Staatschefs, wird der indische Ministerpräsident Radjiv Gandhi den Vorsitz der Blockfreien an Zimbabwes Regierungschef Robert Mugabe übergeben.

## Spanien will die Araber besänftigen

Normalisierung zu Israel als "Störfaktor" / Madrids Außenminister zu Besuch in Syrien

ROLF GÖRTZ, Madrid Eine halbe Stunde kreiste die Maschine des spanischen Außenministers Francisco Fernández Ordónez über Damaskus - dann erst durfte sie landen: Staatspräsident Assad startete just in diesem Moment für einen Tag nach Libyen - zu einem überraschend angesetzten Treffen mit Staatschef Khadhafi.

Der Beginn des ersten offiziellen Besuches eines spanischen Außenministers in einer arabischen Hauptstadt nach der Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Januar schien somit zunächst unter einem schlechten Stern zu stehen.

#### PLO-Büro aufgewertet

Und das obwohl Spanien - gewissermaßen als Vorgabe zu diesem Besuch - der Madrider PLO- Vertretung die Vorteile einer diplomatischen Mission einräumte, ohne ihr allerdings den diplomatischen Status 21 geben.

Die langen Gespräche, die Fernán-dez Ordónez mit seinem syrischen Amtskollegen Faruk el Shareh und Ministerpräsident Abdel Rauf al Kassem führte, erschienen der spanischen Delegation von einer "außerordentlichen Herzlichkeit" getragen. Vorgesehen ist noch ein Gespräch mit dem Staatspräsidenten.

In Madrid stellte das regierungsnahe Blatt "El Pais" erleichtert fest, die syrische Regierung habe die spanisch-arabische Freundschaft betont und damit der "Krise, bervorgerufen durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel", ein Ende ge-

Offensichtlich geht es den Syrern um politischen Rückhalt des arabischen Lagers im Europa der Gemeinschaft, um damit auch die neue syrisch-libysche Aktionsgemeinschaft gegen die USA zu verteidigen.

Der spanische Außenminister je denfalls versicherte seinen Gesprächspartnern in Damaskus, Madrid werde im Nahost-Konflikt nach wie vor die "gerechte Sache Arabiens" unterstützen. Daran werde sich auch bei seinem bevorstehenden Besuch in Israel (8.-9. September) nichts ändern. Syrien, so der Spanier, begrüße das Bemühen Madrids, einen "Dialog zwischen der Arabischen Liga und der EG\* eröffnen zu wollen. Das syrische Ziel sei eine gemeinsame und unabhängige Position der Europäischen Gemeinschaft gegenüber dem Nahen Osten". Unter "unabhängig" versteht die sowjetisch orientierte Außenpolitik Syriens in diesem Zusammenhang offensichtlich die allmähliche Lockerung vom Bündnispartner Amerika.

Die Nahostpolitik der sozialistischen Regierung Spaniens entspricht weitgehend den Vorstellungen der Sozialistischen Internationale, wie diese sie in letzter Zeit formuliert hat. In der regierungsnahen Presse Spaniens fanden sie ein breites zustimmendes Echo.

#### Der Libyer droht

In Madrid erinnert man sich in diesem Zusammenhang auch an das Dreiertreffen Willy Brandt, Bruno Kreisky und Felipe González im vergangenen Jahr in Madrid. Diesem Gespräch folgte Monate später das von Kreisky eingefädelte Treffen González - Khadhafi auf der Insel Mallorca, das für González höchst unglücklich ausging: Einen Tag später sagte Khadhafi ganz nüchtern, daß die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla an der afrikanischen Mittelmeerküste \_arabische Städte" seien. Rine Position, die er, wenn es nötig sei, auch mit der Waffe vertreten würde.

## Nahost: Moskau denkt um

Premier Poul Schlüter

Beziehungen zu der Region sollen intensiviert werden

RMB, Moskan Die sowjetische Führung unter Gorbatschow ist offenbar im Begriff, ihre Nah- und Mittelostpolitik neu zu definieren. Moskau will sich, wie aus verschiedenen Andeutungen ersichtlich ist, aus der Isolierung befreien, in die es sich durch die jahrelange einseitige Unterstützung radikaler arabischer Regimes und Organisationen manövriert hat, und strebt eine Inten-

ren Staaten der Region an. Jüngstes Indiz war die von großem publizistischem Aufwand begleitete Kontaktaufnahme mit Israel Zwar wurden die Gespräche in Helsinki nach nur 90 Minuten ergebnislos abgebrochen, doch gilt als sicher, daß die Sowjets den Dialog über andere Kanäle fortsetzen werden.

sivierung der Beziehungen zu ande-

Moskau ist augenfällig auch bestrebt, seine Beziehungen zu Teheran zu ordnen. Im Februar hatte Vizeaußenminister Kornienko Teheran besucht und eine Einladung an den iranischen Außenminister Velayati überbracht. Anfang August reiste nun eine iranische Delegation nach Moskau - angeführt von Velayati-Stellvertreter Parijani. Die Gespräche scheinen jedoch nicht die sowjetischen Erwartungen erfüllt zu haben. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete lediglich, sie hätten in "sachlicher" Atmosphäre stattgefunden. Die Haupthindernisse in den bila-

teralen Beziehungen bilden die Komplexe Afghanistan und Belutschistan. In der die Grenzen Irans, Afghanistans und Pakistans übergreifenden Region Belutschistan gelten die gro-Ben Stammesfürsten seit Jahren als prosowjetisch. Sie wollen mehr Unabhängigkeit von den jeweiligen Regierungen und streben einen eigenen Staat für die rund vier Millionen Belutschen an. Nach unbestätigten Berichten werden zur Zeit bis zu 4000 Guerrillakämpfer aus Belutschistan in der Sowjetunion ausgebildet.

Auch die Rolle, die der Kreml in Irak spielt, ist mit Problemen behaftet. Obwohl im Golfkrieg nach außen neutral, gilt Moskau neben Frankreich als wichtigster Waffenlieferant Iraks. Gleichzeitig ist die UdSSR durch einen Freundschaftsvertrag mit Syrien verbunden, das im Golfkrieg Iran unterstützt.

Prekär bleibt auch das sowjetische Verhältnis zu Libyen, Moskau mißtraut dem exzentrischen Staatschef Khadhafi. Ein seit Jahren angeblich unterschriftsreifer Freundschaftsvertrag ist immer noch nicht paraphiert.

#### In Norduganda fachen Rebellen den Bürgerkrieg wieder an zunächst gelungen, die Herrschaft Flüchtlingen ständig neue Kämpfer

W. LÜTZENKIRCHEN, Kampala Nachts wird Kampala zu einer lärmenden Geisterstadt. Die friedliche und geschäftige Kulisse der Tagesstunden weicht einem bösen Spuk. Nach Stromausfällen stürzen die Vororte in eine beklemmende Dunkelheit. Es schlägt die Stunde der Gangsterbanden und Untergrundkämpfer. Immer wieder kommt es zu wilden Schießereien mit Armeestreifen. Die kurze Phase des Friedens und relativer Ruhe nach der Machtübernahme Musevenis weicht vertrauten Schreckensbildern.

An den Straßensperren am Stadtrand durchsuchen Soldaten im matten Schein von Kerosinlampen Lastwagen und Überlandbusse nach Waffen und Sprengstoff. Doch in den Elendsvierteln Kampalas sind bereits genug Waffen in den Händen von Banditen und untergetauchten Anhängern der gestürzten Regimes von Obote und Okello.

Sieben Monate nach der Machtübernahme durch Musevenis Nationale Widerstandsbewegung (NRM) rutscht Uganda allmählich wieder in die Wirren eines Bürgerkrieges. Die Hauptstadt selbst ist trotz nächtli-

cher Terrorwellen noch fest in der Hand der Truppen von Präsident Yoweri Museveni. Die Front verläuft diesmal etwa 250 Kilometer nördlich vom Kampala, wo der Widerstand gegen Museveni die Formen eines blutigen Guerrilla- und Stammeskrieges angenommen hat. Der Norden befindet sich in offenem Aufruhr. Politische Beobachter in Kampala sprechen bereits von einer drohenden Abspaltung". Museveni, einer der brillantesten Strategen des Guerrillakrieges in Afrika, steht vor einem unerwartet heftigen Kampf um die Nordprovinzen, die ihm von Anhängern der Ex-Präsidenten Amin, Obote und Okello streitig gemacht

#### Flucht aus den Städten

Sie haben ihren Rückhalt unter jenen Stammesgruppen, die aus niloti-schen und nilohamitischen Viehzüchtern bestehen und den bantusprechenden Ackerbauern des Buganda-Volkes, der größten Volksgruppe, traditionell feindlich gesinnt sind. Dem Buschkämpfer Yoweri Museveni war es zur Jahreswende der Nordstämme zu brechen. Jetzt verfallen in der Region wieder Recht

und Ordnung.

Die strategisch bedeutsame Pro-vinzhauptstadt Gulu liegt seit vergangenen Mittwoch unter heftigem Raketen- und Granatwerferbeschuß der Rebellen. Eisenbahn- und Flugverkehr nach Guhı sind eingestellt worden, alle Zivilisten sind aus der Stadt geflohen. Im Busch sollen sich etwa 1200 bis 1500 Guerrillas für den Sturm auf Guln bereithalten. Die Operationen der Rebellen zielen weiter auf die Städte Kitgum, Moyo, Lira und Moroto.

Nach einem fünf Jahre dauernden grausigen Buachkrieg war es Museveni mít etwa 25 000 bis 30 000 Mann gehingen, die Armeen der Präsidenten Obote und Okello (60 000 Mann stark) in die Flucht zu schlagen. Die Streitkräfte Obotes hatten sich in ihre Stammesgebiete im Norden zurückgezogen, teilweise auch nach Südsudan, wo etwa 250 000 Flüchtlinge vor allem aus dem Norden Ugandas leben. Die Rebellen verfügen über riesige Waffenlager aus Armeebeständen und können unter den rekrutieren. Präsident Museveni ist fest entschlossen, den neu entfachten Krieg zu gewinnen. Starke Truppenteile, Sondereinheiten, Geschütze und Helikopter werden in den Norden verlegt.

#### Museveni siegessicher

Der Nachschub rollt über die von Schlaglöchern zerfressene Straße durch das berüchtigte Luwero-Dreieck, wo während der vergangenen fünf Jahre rund 300 000 Menschen durch die Ausrottungspolitik Obotes starben, vorbei an den Schädel- und Skeletthaufen, die in den Dörfern von Luwero als Mahnmale zusammengetragen wurden.

Präsident Museveni verneint dennoch eine militärische Bedrohung seines Regimes. Museveni: "Wir werden sie nicht zurückschlagen, wir werden sie massakrieren. Gefangene Rebellen werden sofort exekutiert." Museveni denkt auch an Angriffe auf die Lager der Rebellen in Südsudan. Die Regierung Sudans hat über den Süden des Landes weitgehend die Kontrolle verloren und ist selber in

Rebellen von John Garangs sudanesischer Volksbefreiungsbewegung (SPLM)

Nach Musevenis Meinung haben die gestürzten Präsidenten Amin, Obote und Basilio Okello einen Plan für die erneute Machtübernahme ausgearbeitet und sind dabei, das Uganda mit einer Untergrundarmee zu destabilisieren. Museveni: "Wir werden die Faschisten und Verbrecher, die das Land verwüsten, aus-

Sorgen bereiten der Regierung Musevenis auch die immer wieder ausbrechenden Stammeskämpfe im Norden Ugandas. Im Gebiet der Karamojong mit rund 350 000 Menschen hat die Regierung die Kontrolle verloren, jegliche staatliche Ordnung, der Verkehr und die Verwaltung sind zusammengebrochen. Die Karamoiong haben seit Jahrhunderten den Ruf marodierender Viehräuber. Museveni plant jetzt eine große Befriedungsoffensive: Die Armee soll alle Wasserstellen besetzen und die Bergnomaden zur Ablieferung der Gewehre zwingen.

#### Sowjetisches Gericht: Beten ist strafbar

DW Frankfurt

Der im Lager Perm inhaftierte russisch-orthodoxe Christ Alexander Ogorodnikow ist wegen "Ausübung religiösen Einflusses" auf Mithäftlinge verurteilt worden. Das Gericht bezog sich auf eine "nicht veröffentlichte staatliche Verordnung des Allunions-Zentralexekutivkomitees und des Rates des Volkskommissariats vom 8. Januar 1929 mit Veränderungen und entsprechenden Ergänzungen durch den Obersten Sowjet der UdSSR vom 23. Juli 1975". Das Gericht folgerte daraus, daß "religiöse Kulte sowie auch Gottesdienste und der Gebrauch von Kultusgegenständen verboten sind; die Bibel und andere religiõse Literatur sind Kultusgegenstände". Durch die in den Westen gelangte Urteilsschrift würde bekannt, daß Ogorodnikow in den Jahren 1980 bis 1985 insgesamt 127 Mal wegen "religiöser Betätigung", wie zum Beispiel beten, bestraft wurde, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit.

# WELT-Serie "Große Testamente" (V und VI): Die Politischen Vermächtnisse Friedrichs des Großen und Maria Theresias

Ch habe", schreibt Friedrich der Große in seinem persönlichen Testament vom 8. Januar 1769, "als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp." In einem Satz faßt der Preußenkönig sein Selbstverständnis und seinen beherrschenden Wesenszug zusammen. Der Vertreter des jüngsten Königtums im Europa seiner Zeit, den man das "einzige Genie" unter den Herrschergestalten des Absolutismus genannt hat, fügte dem klerikalen und legitimistischen Absolutismus eine neue Variante hinzu: die philosophische, die man - weniger verehrungsvoll auch als "aufgeklärten Despotismus" bezeichnet hat.

Friedrich bestieg im Jahr 1740 den Thron, im gleichen Jahr, in dem Maria Theresia in Wien die Regentschaft Österreichs übernahm. Wie der Zufall es fügte, sollte 1740 damit zu einem Schicksalsjahr der europäischen Politik werden. Der Philosoph auf dem Königsthron betrat, gleichsam als erste Amtshandlung, das Schlacht-

#### Im politischen Handeln ein Schüler Richelieus

Europas wichtigste Herrscherhäuser gerieten aneinander, weil der Habsburger Karl VI. für Reich und Dynastie einen weiblichen Thronfolger, eben Maria Theresia, vorgesehen hatte. Eine Frau auf dem ehrwürdigen Thron in Wien aber wollten die europäischen Nachbarn nicht akzeptieren. Der Österreichische Erbfolgekrieg von 1740 bis 1748 führte Friedrich und Maria Theresia gegeneinander.

Obwohl Preußen rechtlich nur Teile Schlesiens zugestanden hätten, wollte Friedrich das ganze Schlesien, weil er begriff, daß hier die Zukunft seines Landes gesichert werden konnte. Kaum gewonnen, mußte er das neue Kleinod seines Reiches auch schon wieder verteidigen: Im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 kämpfte der kleine Emporkömmling Preußen fast gegen ganz Europa, gegen Österreich, Rußland, Frankreich, Schweden und nicht zuletzt gegen die deutschen Reichsfürsten. Und wäre nicht in letzter Sekunde Elisabeth von Rußland gestorben - eine lauptgegnerinnen –, worauf der Friedrich-Verehrer Zar Peter III. die Front wechselte, die Geschichte Europas hätte wohl einen anderen Verlauf genommen.

Im politischen Handeln also hat der Philosoph ganz und gar nicht philosophisch-ethischen Grundsätzen verfahren können. Hier war er eher ein Schüler Richelieus: Was dem eigenen Staat nützt, hat Vorrang. Und obwohl Friedrich eine seiner politischen Hauptschriften gegen Machiavelli gerichtet hatte, verfuhr er praktisch machiaveilistischer als das selbst die Anhänger des italienischen Staatstheoretikers je taten.

Dem Preußenkönig war das selbst wohl bewußt. Seine beiden "Politischen Testamente" von 1752 und 1768 sind voller Reflexe dar-

Wenn Sie einzelne Folgen dieser Serie versäumt haben, aber nachlesen wollen, wählen Sie bitte 0 20 54 / 10 15 41: Frau Karin Kubimann schickt sie gerne zu.

Wer nicht bereit ist, mehr als das Bestehende zu wollen, wird nicht einmal den Status quo aufrechterhalten können. Diese Quintessenz seiner beiden "Politischen Testamente" ist für das Denken Friedrichs des Großen charakteristisch. Seine Anweisungen an die Erben porträtieren geradezu einen Herrscher-Typus: Den strengen Landesvater, dem die Ratio oberste Instanz ist. Fast als Gegen-Typus zu Friedrich erscheint Kaiserin Maria Theresia. Zeitgenossin und größte Kontrahentin des Preußenkönigs selbst noch in ihrem politischen Vermächtnis. Noch heute gilt die Kaiserin als Inbegriff einer mütterlichen Regentin.

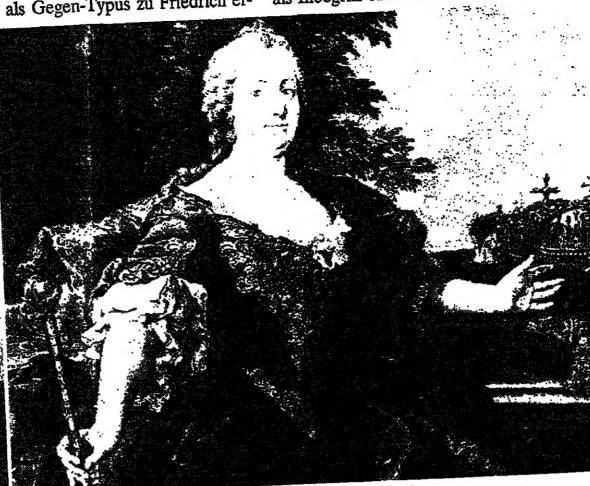

Friedrich bestieg wie Maria Theresia im Jahr 1740 den Thron. Es sollte ein Schicksalsjahr der europäischen Politik werden.

## Man könnte glauben, hier habe ein Freund eine Hymne auf eine Freundin gesungen

Von Lothar Schmidt-Mühlisch

auf. Unter der Überschrift "Politische Träumereien" notierte er: "Machiavelli sagt, eine selbstlose Macht, die zwischen ehrgeizigen Mächten steht, müßte schließlich zugrunde gehen. Ich muß leider zugeben, daß Machiavelli recht hat." In der politischen Praxis war

Friedrich eher "ewigen Grundsätzen" abhold. Deutlicher als in den beiden berühmten "Testamenten", die ja Handlungsanweisungen für seine Nachfolger waren, ist das in kaum einer Schrift dieses reflektionsfreudigen Königs - seine Schriften füllen 30 Bände – geworden. Und insofern sind diese Testamente nicht nur ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis seiner widerspruchsvollen Persönlichkeit, sondern auch politische Handlungsprinzipien.

"Die Politik", reflektiert der König, "besteht mehr darin, aus günstigen Konjunkturen Nutzen zu ziehen, als sie von langer Hand herbeizuführen." Und seinen Nachfolgern empfiehlt er nachdrücklich, keine Verträge zu schließen, die sich auf unsichere künftige Ereignisse beziehen. Sie sollten sich vielmehr freie Hand bewahren, um ihre Entschlüsse "nach Zeit, Ort und Lage Eurer Angelegenheiten" fassen zu können. "Mit einem Wort: Wie es Euer Interesse dann von Euch erheischen wird."

Ehrgeiz ist ihm keine Untugend gegenüber der Selbstlosigkeit, sondern die bewegende Kraft schlechthin. So kommt er zu dem Schluß,

daß der "Wunsch nach Vergrößerung" auch im Interesse des Bewahrens notwendig ist, weil darin eine aktive Kraft wirkt, ohne die das Bestehende nicht zu garantieren wäre: "Denn dieselben Mittel, die er (der Staatsmann) zum offensiven Handeln bestimmt, sind stets zur Verteidigung des Staates bereit." Es geht ihm denn auch nur um Ergebnisse: "Sollte auch ein Mensch den seelischen Schwung der edlen Geister nicht von der Natur empfangen haben und aus Gier

nach Ehre und Belohnungen doch eine schöne Tat vollbringen, so wäre damit schon viel gewonnen. Mag auch das Motiv der Tat an sich niedrig sein, die wackere Tat gereicht der Allgemeinheit trotzdem zum Vorteil.\*

Friedrich, zu dessen nachhaltigsten Leistungen die Schaffung einer unabhängigen Justiz in Preußen gehört, formuliert für die Erben eine Reihe griffiger Maximen:

 "Aus großen Versammlungen gehen keine weisen Beschlüsse hervor."

Politik ist die Kunst, mit allen geeigneten Mitteln stets den eigenen Interessen gemäß zu handeln." • In den Gerichtshöfen sollen die

Gesetze sprechen, und der Herrscher soll schweigen." "Noch nie hat eine arme Regie-

rung sich Ansehen, verschafft." • "Zu glauben, die Welt sei von Bö-

sewichtern bevölkert, heißt denken wie ein Menschenfeind. Sich einbilden, alle zweibeinigen Wesen ohne Federn seien Ehrenmänner, heißt sich wie ein Dummkopf täu-

schließe das "ganze politische System Europas" ein und verfolge das Ziel der Sicherheit des eigenen Staates. So sehr Friedrich dabei die Notwendigkeit ausreichender Staatseinnahmen sieht, so sehr betont er, daß der Herrscher seine Einnahmen vor allem dadurch erhöhen könne. daß er – nicht "durch Bedrückung seines Volkes und Auflage neuer Steuern\*, sondern "mit Hilfe von

• Nur wenige Menschen sind

ohne Talent geboren. Jeden auf

den rechten Platz stellen, heißt

doppelten Vorteil aus allen zie-

Die Politik, so schreibt er, zerfal-

le in zwei Teile, die innere Verwal-

tung betreffe die Interessen des

Staates und die Aufrechterhaltung

des Regierungssystems; die zweite

fleiß sich bereichert". Der Preußenkönig war in seinem politisch-praktischen

Denken eine Personlichkeit von seltener Geschlossenheit. Das von ihm entwickelte "Politische System" bezog erstmals alle Bereiche der Politik. von der Rechtspflege bis zur Wirtschaft, von Militär bis zur Außen-

politik konsequent aufeinander und gemeinsam auf das Wohl des Staates. Natürlich stieß es doch immer wieder an die Grenzen der Zeit und der Umstände. Und so klagt der philosophierende König auch in seinem "Politischen Testament": "Ich bin nicht Herr, zu tun, was mir gefällt!"

Wie realistisch der Preußenkönig Menschen und Dinge sah, belegen auch Anmerkungen über seine Erzfeindin Maria Theresia: "Als Europa glaubte, Österreich sei verloren, kam eine Frau und erhob es ehauptete es mit Festigkeit. Sie wurde der Abgott eines vor kurzem noch aufrührerischen Volkes, das sie für ihre Sache in den Kampf führte."

Man könnte glauben, hier habe ein Freund eine Hymne auf eine Freundin gesungen, zumal der Preuße noch hinzufügte: "Ihr Ministerrat ist durch Weisheit und systematisches Verfahren dem aller anderen Könige überlegen."

In einem von zwei "Politischen Testamenten" beschwor die Kaiserin ihre Nachfolger, den Verlust Schlesiens wieder wettzumachen: Nichts als die Unterwürfigkeit in den göttlichen Willen macht mir auch diesen von Tag zu Tag stärker empfundenen schweren Verlust einigermaßen erträglich, in der Hoffnung, daß, wenn nicht zu meinen, so doch zu meiner Nachfolger Zeiten der Allmächtige sich meines Hauses erbarmen und zur Wiedereroberung dessen gnädig verhelfen

wird, was so wider alle Billigker.

all

Friedrich antwortet darauf 1768. geradezu von Testament zu Testament, im Hinblick auf Marias Sohn und Nachfolger Joseph: "Der wird uns munterhalten. Webe denienigen, die ihn aus den Augen verlieren oder sich in einer falschen Sicherheit wiegen werden."

Maria Theresias Grundsätze, wie sie in ihren Testamenten ("Aus mütterlicher Wohlmeinung zu besonderem Nutzen meiner Posterität - Nachfolge - verfaßte Instructions-Puncta") dargelegt sind, zeigen einen Menschen, der nicht nur zweckorientiert war. Schon die Sprache ist aufschlußreich genug. Schrieb Friedrich ein geschliffenes Hugenotten-Französisch, so bediente sich Maria Theresia eines holprigen, verschachtelten Kanzlei-Deutschs, in dem sich die Gedanken überschlagen, verlorengehen. Weite Teile ihrer Testamente nehmen sich wie Rechtsertigungsversuche aus.

#### "Das Geschrei konnte sie nicht irre machen"

Herrschaft betrachtet sie darin als einen "Beruf", den sie ausüben 🌲 müsse, als wenn "mich die Sachen selbst gar nichts angingen". "So lieb ich auch meine Familie und meine Kinder habe, so daß mir kein Fleiß, kein Kummer, weder Sorge noch Arbeit für sie zuviel ist, so ziehe ich doch meiner Länder allgemeines Bestes diesen alle Zeit vor, da ich in meinem Gewissen überzeugt bin, daß das Wohlergehen derselben es fordert, ihre aligemeine und erste Mutter zu sein."

Entsprechend versteht sie auch ihr Verhältnis zu den Untertanen. "Wenn einmal die Staatserfordernisse erfüllt sind (Kriegslasten und Schulden beseitigt), so ist ein Landesfürst verpflichtet, seine Einnahmen zur Erleichterung des Loses seiner Länder und Untertanen einzusetzen und für die Armen zu verwenden, statt die Einnahmen mit Lustbarkeiten von Hoheiten und Magnifizenzen zu verschwenden." Threm Sohn legt sie als unumgängliches Erfordernis ans Herz, daß der Militärstand der Notwendigkeit gemäß zur Erhaltung der Monarchie und zum Besten ihrer Länder und Untertanen vollständig eingerichtet werden" müsse.

Und sie beschwört ihren Nachfolger, an den Prinzipien "der Tugend, Gottesfurcht, Gerechtigkeit, väterlicher Liebe, Milde und falt zu ihren Ländern und Unterfanen" festzuhalten.

Das Unpopuläre vieler ihrer Maßnahmen hat die Regentin wohl geschreckt, sie aber nicht daran gehindert, es durchzusetzen: "Alles wurde getragen von der Hoffnung, die Vernünftigeren würden nach und nach erkennen, daß alles zu des Vaterlands und mithin zu ihrem eigenen Besten geschehen ist." Das allgemeine Geschrei habe sie nicht irre machen können, aber wohl sei es ihr nahegegangen, daß gerade jene, die den meisten Anlaß zum Dank gehabt hätten, "ihre Devotion und Erkenntlichkeit" verweigerten.

Der Mensch, sagt sie, habe zwei Grundschwächen, "den angeborenen Eigennutz und die Dominierungsbegierde". In dieser Kenntnis hat Maria Theresia regiert.

3000

4.

\$ 4.4.

× ....

Me and a

54--

- Ende -

# löblichem Gewerbe-

llegarisches Bild (Kupferstich von J. D.Schleuen) auf den A liegorisches wird (Kupierstein von Afriedensschluß von 1745 zwischen dem Kurfürsten von Sachsen (Friedrich August II.), Maria Theresia und Friedrich FOTOS: CONTI-PRESS/ULLSTEIN (2)

## IMMOBILIEN/KAPITALJEN

In Porza, Tessin Aus Erbschaftsgründen wird eine 2stöckige Reihenvilla verkauft. Südlage, unverb. Sicht auf See und die Bucht von Lugano. See und die Bucht von Lugano. Wohnküche, Wohnraum, 3 Schlafzi., 1 Bad, 1 Dusche, 1 sep. WC, Terrasse, Balkon, kl. Garten. 2 Autoabstellpl (1 geschlossen), Adenaueratiee 50, 53 Bonn 1, 02 28/22 1190 Keller. Fr. 495 000,-, wovon bis 400 000.- Hypothek. Auslander-**Jetzt Spanien** genehmigung gesichert durch Grundbucheintragung.

Offerte u. Chiffre 24 305 744 Pu-blicitas, 6900 Lugano (CH).

DARLEHEN, HYPOTHEKEN, KREDITE IN DM, SFR, US-\$

VERM. WIR IHNEN SCHNELL U. PROBLEMLC? - IN NAHE-ZU ALLE LÄNDER - ZU SEHR GUTEN KONDITIONEN U. BEDINGUNGEN.

WELTWEIT SUCHEN WIR NOCH EINIGE REPRÄSENTANTEN! INTER.-FINANZ- & VERS.-VERM. HARTMUT GIESSLER LOHESTR. 49, D-8521 HESSDORF

0 91 35 / 88 99 KVB - MATTHIAS BILZER RUDOLF-DIETZ-STR. 13 D-6204 TAUNUSSTEIN 2 0 61 28 / 4 46 20

Forderungsankauf (tituliert ab 20 Stück) solort gegen bar oder **F**Erfolgsinkasso

Freistehende Villa, 2 Schlafzi. Salon, Küche, Bad, Terrasse, mit Grundstück nur DM 57 900,-Grundbucheintragung – Vermietung – dt. Verwaltung – Finanzie-

Alemannia GmbH u. Co. KG VDM Intern. Immobilien Langestr. 45, 4700 Hamm 1 Tel. 0 23 81 / 44 44 30

FKK-Zentrum der sonnigen Südwest-Schweiz hwimmbad, Sauna, Fitness, Fantastisches Skigebiet, Langlauf, Wandern, Tennis, Golf. Noch 4 Wohnungen für Dipl. Ing. P. Gsell, Postfach 276, CH-8056 Zürich, Tel. 0 04 11 / 57 44 40

> Repräsentative kei Düsselderf mil ca. 800 gm Wholestache, Zuschriften unter L 8178 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esse

#### KREDITE und **FINANZIERUNGEN** auch in besonders schwieriger Fällen. Wir liefern thnen die Tips und Tricks erfahrener Finanzexperten

mit über 100 (der richtigen!) Bankadressen mit Tel.-Nr. und Ansprochpartner (Sachbearbei-tor), dazu Muster-Kreditanträge So finden Sie den Weg zu intergen von Privat u. v. m. Vorlangen Sie unverbindliche Sofort-Informationen gegen Rückporte von: 1. SCHMID, Zur Bleiche 12 4900 Herford

#### An unsere Inserenten

Kleinanzeigen von Gewerbetreibenden sollen als gewerbliche Angebote deutlich zu erkennen sein. Nach Allemanzeigen von Gewerbetreibenden soulen als gewerbneue Augebote deuthen zu erkennen sein. Nach Ansicht verschiedener Gerichte reicht die Benutzung von Abkürzungen wie beispielsweise Hdl., Mkl., Verm. usw. hierfür nicht aus. Diese und ähnliche Abkürzungen sollten daher in gewerblichen Kleinanzeigen vermieden werden.



Verantwortlich für Seite 1, politische Nach-richten: Gerno! Facius; Deutschland: Raiph Lovens, Armin Beck (tiellw.); Diethart Goos (Deutschlandpollitik): Anshand: Jürgen Liminsti, Maria Weidenhiller (stellw.); Seite 2: Burkhard Mäller, Dr. Manfred Rowold (tstellw.); Bundenwicht: Birdiger Monlac; Ost-(stelly), Bunderwehr, Dr. Manfred Bowold (stelly), Bunderwehr, Shidiger Moniec, Ost-curopa, Dr. Carl Gustaf Ströhm, Zeltga-schiehte, Walter Görlitz, Witzehnft, Mans Baumand; Geld und Kredit, Claus Dertinger, Chefkorrespondent caumano; Geid uno Kredi: Class Dertinger Chefhorrespondent Witzschaft: Hams-Jin-gen Kahnke: Feuilliciae: Dr. Peter Dittma; Reinhard Bauth (stelly-k; Bildungs- und Kul-turpolitik, Geineswissenschaften: Dr. Paul F. Reluz: Geistig: Well-WELT des Bacher Alfred Starkmann. Dater Rubbis (stell-).

Austandsbürce, Brüssel: Wilhelm Radler, London; Reiner Gatermann, Wilhelm Pur-ler; Johannesburg Mondlas Gerraimi; Ko-penhagen: Gottirted Melmer; Milmit Wor-ner Thomas; Moskau: Rose-Barie Borugi. Bor: Parie Felor Bag, Josephin Schuschik; Rom: Friedrich Meichmer; Washington; with Ulmut A laspanetes Stebart!

Ansiands Karrespondenten WELT/SAD: Athen: E. A. Antonaros; Beirus: Peier M. Banke; Belaste! Cay Graf v. Brodsdorff-Ahlefeldt; Jerusalem: Ephratra Labay; ondone: Chart Gelssmar, Steghted Reim, leter Michakid, Joschim Zwikinsch: Los c Cinur Geissuns, Sieghied Hein, Michald, Joachin Zwildruch; Los Hichard, Voss, Rari-Heins Rimarist Reif Grave, Hadrad Dr. Madrid; Reif Gartz, Hadland Dr. Dens, Dr. Monika von Zitzewitzen, Mismi: Prof. Dr. Günier Priedinger Ser York: Altred von Krusenszieru, Raubrock, Haus-Jürgen Sinkt, Wolf-Raubrock, Wolf-Raubrock, Wolf-Raubrock, Haus-Jürgen Sinkt, Wolf-Raubrock, Wolf-Ra

, 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redakt Tel. (930) 259 10, Telez 184 565, Anzeig Tel. (930) 25 91 29 31/32, Telez 184 565

(200) Essen 18. Im Teelbruch 190, Tel. (0 20 54) 10 11, Ameigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernkopterer 10 20 54) 8 27 28 and 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anseigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 9 230 105

4005 Disseldorf I, Graf-Adolf-Piatz II, Tel. (0211) 37 30 41/44, Anzelgen: Tel. (0211) 37 50 51, Telex 8 857 756

6000 Frankfurt (Main) 1, Westendstraße 2, Tel. (0 69) 71 73 11, Telex 4 13 449 Farnkopierer (0 69) 72 79 17

8000 München 40, Schellingstraße 3 (0.89) 2-35 13-01, Telez, 5-25 613 Anzeigen: Tel. (0.89) 8-50-80-38 / 29 Telez, 5-21-836

landausgabe: Rr. 64 and Kombinationstati DIE WELT/WELT am SONNTAC. Nr. M gillig ab 1. 10. 1965, für die Hamburg-Am-gabe: Nr. 50.

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Druck in 4300 Essen 18, Im To

## Langers Jagd nach dem ersten Sieg

annt der zur Zeit von der dolrigen US-Tour verbannte Severiano Ballesteros sein S Tournier in Europa in die-Seson? Oder kommt Deutschemziger Weltklassegolfer Thare Langer (Anhausen) in seiinternationalen Turnier in sem Jahr endlich zu seinem erder Sieg? Diese Fragen werden von de des Hubbelrather Golf-Clubs die 52 Offene Golfmeister-

heresias

A The Samuel Re

· 一种 电影

S.

Der name

The second

terichens

in 2 with the

- व्यक्ति

and inter

2. M. 18

Contract Service

Section 1

Alternate was

in the Table

11 OF 55

T king

er er en g

elima konnie

ill di machen-

ः च्याराकेः 🥞

in Sache

1 - 1 - 2 mag

3.15

47 3

- The state of

Carrier .

profes wird.

Approfessor wird. der Computer-Weltrangliste auf den Matten eins und drei Ballesteros filer mit 1093 Punkten nur knapp vor dem Australier Greg Norman (1978) und Langer (1024). Erst mit 701 Punkten folgt Tommy Nakajima (Japan). Als dritter Star der Hubbelrather Tage ist der Schotte Sandy Life Europas Ranglistenerster von 1985 und auch British-Open-Cham-

ZARIJEN

SCHACH

SCHACH

Weltmeistenschaft in London, 11.
Partie zwischen Kasparow und Karpow, die Notation (Weiß Karpow): 1.d4
Siß, 2c4 g6, 3.Sc3 d5, 4.Lf4 Lg7, 5.e3 c5, 6.dx65 Da5, 7.Tc1 dxc4, 8.Lxc4 O-0, 9.Siß Dxc5, 10.Lb3 Sc6, 11.0-0 Da5, 12.h3 Lf5; 13.De2 Se4, 14.Sd5 e5, 15.Txc6i exf4, 16.Tc7 Le6, 17.De1 Db5, 18.Se7+ Kh8, 19.Lxc6 fxc6, 20.Db1! Sg5, 21.Sh4 Sxh3+!, 22.Kh2! Dh5, 23.Sexg6+hg6, 24.Dxg6 De5, 25.Tr7 Txf7, 26.Dxf7 Sg5, 27.Sg6+ Kh7, 28.Sxc5 Sxf7, 29.Sxf7 Kg6i, 30.Sd6 fxc3, 31.Sc4 exf2; 32.Txc2 b5, 33.Sc3 a5, 34.Kg3 a4, 25.Tc2 Tf8, 36.Kg4 Ld4, 37.Tc2 Lxc3, 31.Txc2 Tf2, 39.b3 Txg2+, 40.Kf3 Txa2 41.bxa4 Remis.

Setzisse für Flushing Meadow, Herren: L. Lendi (CSSR), 2. Wilander (Schweden), 3. Becker (Deutschland), 4. Edberg (Schweden), 5. Noah (Frankreich), 6. Connors (USA), 7. Nystroem (Schweden), 8. Leconte (Frankreich), 9. McEnroe (USA), 10. Gomez (Flushor)

EISHOCKEY

GEWINNQUOTEN

Lotto: 1: 497 022,50 Mark, 2: 44 604,50,

wette: 1: 2989,10, 2: 105,00, 3: 11,10. - 6 aus 45; 1: unbesetzt, Jackpot 180 234,95, 2: 12 015,60, 3: 1223,30, 4: 29,00, 5: 3,90. -

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

beuren – EHC Lustenau (Öste

7:0 (Kaufbeuren im Finale).

erst auf Rang neun eingestuft.

(DGB) hat als Veranstalter zusammen mit seinen drei neuen Hauptsponsoren Deutsche Bank, Mercedes Benz und der Bekleidungsfirma Boss die Preisgelder erneut erhöht, diesmal um 25 Prozent auf 500 000 Mark. Davon kassiert der Sieger 83 300 (Vorjahr nur 66.660). der Zweite 55 500, der Dritte 31 500, der 65. nur noch 1250 Mark. Die Stars haben schon vor dem ersten Schlag kräftig kassiert. Man spricht von Startgeldern in Höhe von rund 50 000 Dollar für Ballesteros und etwa 30 000 Dollar für Langer.

Auch im Golf zählt oft nur der. Sieg. Das spürt vor allem Bernhard Langer, der heute seinen 29. Geburtstag feiert. Er hat die German Open als erster Deutscher gewonnen und den Titel nun schon dreimal erkämpft. Der Titelverteidiger läuft in dieser Saison allerdings noch seinem ersten Sieg hinterher. Dabei ist er weltweit ein Muster an Beständig-

SPORT-NACHRICHTEN

war der Anhausener bei bisher 19 Starts nur dreimal nicht für die letz-1983 als 7 weiter Auch Hubbelrath hat ein Novum zu bieten. Erstmals in der Geschich-

te von bisher 52 offenen Golfmeisterschaften von Deutschland wurde eine Anlage nicht nur besonders sorgfältig hergerichtet. In dreijähriger Entwicklung wurde der 18-Löcher-Meisterschaftsplatz durch Umbauten für rund 120 000 Mark modernisiert und den technischen Erfordernissen angepaßt.

In dem viertägigen 72-Löcher-Wettspiel wird zur Halbzeit das Feld der 150 Konkurrenten auf die besten Profis und Spieler mit gleichen Ergebnissen für den 65. Platz reduziert, Nur sie dürfen dann noch zur dritten und vierten Runde antreten.

Wie schwer das ist, erfuhr der Hubbelrather Heinz-Peter Thül, der neben Langer als einzige Deutscher im Besitz der begehrten Players-Karte ist Er war bisher erst fünfmal sogenannter "Nachrücker" auf Turnieren in Europa. Doch alle fünf Mal veroaßte der 22jährige den Cut nach 36 Löchern, dreimal nur um einen Schlag. Doch um diesen Cut zu schaffen, mußte man oft Par spielen - in Hubbelrath zweimal 72-144 Schläge für die ersten 36 Löcher.

LEICHTATHLETIK / Europameisterschaften in Stuttgart: Dopingproblem

## Nur sehr milde Strafen. Zeitplan und "Lebenslang" dauert höchstens 18 Monate

sid, Stuttgart

Lebenslange Sperren für gedopte Sportler und deren Trainer forderte die Athletenkommission beim Olympischen Kongreß in Baden-Baden vor fünf Jahren. Doch die Realität sieht anders aus. Das "lebenslang" dauert meist nur 18 Monate, dann folgt schon die vorzeitige Begnadigung. So startet bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Stuttgart ein halbes Dutzend Sportler, die schon einmal des Mißbrauchs von Medikamenten überführt und verurteilt wurden.

Der Internationale Leichtathletikverband (IAAF) hatte da noch nie Skrupel. Schon die bei der Europameisterschaft 1978 in Prag wegen Dopings gesperrte sowjetische Fünfkämpferin Nadeschda Tkatschenko und die "DDR"-Kugelstoßerin Ilona Slupianek durften 1980 in Moskau wieder olympisches Gold gewinnen. Auch in Stuttgart gehören begnadigte Dopingsünder zum Favoritenkreis.

Beispiel Martti Vainio. Der Finne belegte bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles über 10 000 Meter den zweiten Platz, fiel bei der Dopingkontrolle auf und wurde gesperrt - selbstverständlich "lebenslang". In seinem im November 1984 erschienenen Buch "Martti Vainio - ein Lauf in Agonie" gestand er die Einnahme von Hormon-Präparaten gegen den "übermäßigen Streß" ein. Auch für den Rotterdam-Marathon im April 1984 hatte er sich nach eigenen Angaben gedopt. Der finnische Verband erkannte Vainio alle Meistertitel ab und verweigerte die Rekordanerkennung. Aber erst im Februar 1985 gab der Dopingsünder seine Olympia-Medaille zurück. Und Anfang 1986 war schon wieder Gras über die Sache gewachsen. Vainio wurde nach 18 Monaten begnadigt, um in Stuttgart für seinen Verband wieder Medsillen zu gewinnen. Gestern abend startete er wieder über 10 000 Meter (die Entscheidungen des ersten Wettkampftages dauerten bei Redaktionsschluß

Beispiel Knut Hjeltnes. Dem norwegischen Diskuswerfer wurde 1978 Anabolika-Mißbrauch nachgewiesen. Norwegens Verband sperrte ihn zusätzlich. Nach Stuttgart flog Hjeltnes als zweitbester Werfer Europas mit und als Mitfavorit.

Die Griechin Anna Verouli, Speer wurf-Europameisterin 1982 in Athen, war 1984 in Los Angeles erwischt worden. Seit Februar 1986 darf sie wieder starten. Mit 64,30 m blieb sie iedoch weiter unter ihrer Bestleistung von 72,40 m und zählt nicht zum Kreis der Medaillenkandidaten.

Ihre freizügige Begnadigungspraxis dokumentierte die IAAF auch beim 35. Verbandskongreß in Stuttgart. Praktisch als erste Amtshandlung wurden am letzten Freitag die Sperren des bei den Olympischen Spielen 1984 gedopten Hammerwerfers Gianpierro Urlando (Italien), des Kugelstoßers August Wolf und des Diskuswerfers Gary Williky (beide USA) von lebenslang auf 18 Monate

Die Kritik der Antidoping-Kämpfer bleibt nicht aus. "Dadurch gibt es keinen Dopingverstoß weniger", sagt der weltweit anerkannte Experte Manfred Donike, in dessen Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln auch die Analysen der Dopingproben der Europameisterschaft in Stuttgart durchgeführt werden. Donike vermißt die Abschreckung durch harte Strafen.

Das Problem war schon vor Jahren von Willi Daume erkannt worden. Der NOK-Präsident sagte auf dem Höhepunkt der Doping-Krise im Weltsport: "Es ist einfach schizophren, wenn ein Athlet auf Lebenszeit disqualifiziert wird, nur weil er mal ein paar Mark Reisespesen zuviel von einem Veranstalter erhalten hat. Wer aber durch Doping die Regeln der Fairneß auf das Gröbste verletzt. bleibt bis auf eine kurze Sperre praktisch ungeschoren, sofern er überhaupt erwischt wird."

Harte Kritik an der gesundheitli-chen Vorbereitung der Athleten aus der Bundesrepublik übte der Freiburger Mediziner Professor Armin Klümper. Arzt der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Zur Zeit sei er recht zuversichtlich, doch "im Vorfeld der EM war es eine Katastrophe". Hauptpunkt der Kritik: "Die größten Fehler wurden wieder einmal im Frühjahrs-Training gemacht. Ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen, daß ich ein erklärter Gegner von Trainingslagern bin, die in unserem Winter in südlichen Gefilden stattfinden. Da die Athleten dort in kleinen Gruppen und Grüppchen hinfahren, ist in den seltensten Fällen eine sportmedizinische Betreuung in der Form gewährleistet, wie sie sein sollte. Die Folge auch in diesem Jahr: Der Übergang von den Trainingslagern im war-

men Süden zum Training im eigenen

Land war besonders schlimm.

## WELT-Tips

Das sind die Entscheidungen des zweiten Wettkampftages in Stuttgart. Die WELT tippt die Medaillengewin-

● 18.00 Uhr, 20 km Gehen, Männer: 1. Kowalsky ("DDR"), 2. Pribilinec (CSSR), 3. Weigel ("DDR"). – Teilnehmer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV): Wiedemann

• 19.10 Uhr, Weitsprung, Frauen: 1. Drechsler ("DDR", 7,45), 2. Tschistja-kowa (UdSSR, 7,34), 3. Belowskaja (UdSSR, 7,31), - DLV-Teilnehmer: Hirsch (6,68), Harms (6,45).

 19.10 Uhr, Speerwerfen, Männer: 1. Michel ("DDR", 83,52), 2. Puuste (UdSSR, 83,40), 3. Ottley (Großbritannien, 80,62). - DLV-Teilnehmer: Tafelmeier (82,90), Gamke (81,30), Schreiber (76,88).

20.10 Uhr, 100 m, Frauen: 1, Göhr ("DDR", 11,02), 2, Gladisch ("DDR", 10,96), 3. Kasprczyk (Polen, 10,93). -DLV-Teilnehmer: Gaugel (11,20), März (11,50), Sarvari (23,56).

26.00 Uhr. 100 m. Männer: 1. Woronin (Polen, 10,11), 2. Bringmann ("DDR", 10,13), 3. Christi (Großbritannien, 10.04). - DLV-Teilnehmer: Haas (10,28), Evers (10,32), Schlicht (10,42). Zehnkampf, erster Tag, getippter Endstand: 1. Thompson (Großbritannien, 8663 Punkte), 2. Wentz (Deutschland, 8590), 3. Hingsen (Deutschland, 8458). – DLV-Teilmehmer: Kratschmer (8510).

Die Ziffern in den Klammern geben die Betleistung der Athleten in diesem Jahr an.

• Im Fernsehen: Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) berichtet heute von den Vorkämpfen ab 9.55 Uhr. Von 17.15 bis 18.50 Uhr und von 19.20 bis 21.45 Uhr berichtet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) live.

#### Heute im Blickpunkt

Um 10.05 hebt sich heute der Vorhang für den Evergreen im großen Sport-Theater, für ein Drama in zehn Akten. Zehnkämpfer Siggi Wentz hat in diesem Stück schon oft mitgespielt, doch diesmal ist ihm die zweite Hauptrolle übertragen. Wentz, bisher Edel-Komparse, wurde zum Herausforderer. Selbst Daley Thompson, Hauptdarsteller der zweitägigen Vorführung, sagt: "Ich rechne in erster Linie mit Siggi Wentz, denn Guido Kratschmer ist mit 33 Jahren zu alt, und die Zeit von Jürgen Hingsen ist schon ein bißchen vorbei."

Seit 1980 hat Daley Thompson (\_Der Zehnkampf - das bin ich") noch jeden abgewiesen, der ihn vom Thron stürzen wollte. Vor allem Jürgen Hingsen ist stets daran gescheitert. Er, von Thompson als "Hoolywood-Hingsen" bezeichnet, ist nur noch in der Außenseiter-Rolle.

Der Deutsche Golf-Verband ag bis Sonntag auf dem Geeldorf beantwortet. Dort won Deutschland schon zum en Mal nach 1973 und 1977 aus-

Auf der US-Tour - die nicht-nur

die meisten Dollar-Prämien bietet. sondern zweifelsohne auch die schwerste Konkurrenz der Welt ist -

Prorok: Kündigung?

Frankfurt (sid) - Vladimir Prorok,

Cheftrainer der deutschen Kunst-

turnierinnen, hat seinen sofortigen

Rücktritt aus dem bis Ende 1988

laufenden Vertrag angekündigt.

Grund: Der Tschechoslowake will

nicht mehr mit Bundeskunstturnwar-

tin Ursula Hinz (Berlin) zusammenar-

Hickstead (sid) - Paul Schocke-

möhle gewann nach dem Englischen

Springderby in Hecksteadt auch den

Großen Preis, In beiden Wettbewer-

ben siegte er mit Deister, der ihm

61 600 (Derby) und 9000 Mark ver-

diente. Deisters Gewinnsumme liegt

Liverpool (dpa) - Ian Rush, Liver-

pools Fußball-Nationalspieler aus

Wales, erhielt die Rote Karte, obwohl

das Spiel der ersten englischen Divi-

sion gegen Manchester City (0:0) be-

reits abgepfiffen war. Rush soll

Schiedsrichter Ken Walmsley beim

Gang in die Kabine beschimpft ha-

jetzt bei 1 150 912 Mark.

Rot für Ian Rush

Schockemöhle gewann-

ten 36 Löcher qualifiziert. Er war jedoch je zweimal Zweiter und Dritter und insgesamt achtmal unter den ersten Zehn. Gestern kam er in Düsseldorf aus den USA an - ohne seine Schläger, die während des Fluges verloren gingen. In schlechter Laune machte er seine erste Übungsrunde mit geliehenen Schlägern. Sein alter Rivale Ballesteros lag bei zehn Starts auf der Europa-Tour

stets unter den ersten Zehn und kassierte fünf Siegerschecks bei der British Masters, Irish Open, Monte Carlo Open. French Open und Dutsh Open. Das brachte dem oft so arrogant und emotionell agierenden Spanier einen Rekord: er ist der erste Golfer, der in Europa in seiner bisher 13jährigen Profi-Karriere die Millionen-Grenze an Preisgeldern durch-brochen hat - mit 1 006 548 Millionen Pfund, rund 3,5 Millionen Mark. Und noch ein Rekord wartet auf den Spanier: mit bisher gewonnenen 196 700 Pfund wird er als erster euronäischer Ranglistenerster die 200 000-Pfund-Grenze ... überschreiten. Das könnte schon in Hubbelrath nassieren Offener Deutscher Meister war Ballesteros bisher nur 1978,

Greiner droht Kündigung

Düsseldorf (sid) - Uwe Greiner, Er-

satz-Torwart vom Fußball-Bundesli-

gaklub Fortuna Düsseldorf, ist vom

Training ausgeschlossen worden.

Greiner, nach Alkohol-Eskapaden be-

reits zweimal vom Präsidium abge-

mahnt, soll erneut angetrunken zum

Training gekommen sein. Ihm droht

jetzt die fristlose Kündigung seines

Mönchengladbach (dpa) - Jupp

Heynckes, Trainer vom Fußball-Bun-

desligaklub Borussia Mönchenglad-

bach, zog nach dem 2:3 beim Aufstei-

ger Blau-Weiß Berlin Konsequenzen.

Für den Norweger Erik Thorstvedt

soll künftig Uwe Kamps im Tor

London (dpa) - Vereinsvorsitzende

englischer Klubs fordern den Rück-

tritt der englischen Fußball-National-

mannschaft aus der Europameister-

schaft, die 1988 in der Bundesrepu-

blik stattfindet. Die Klubs befürch-

ten, daß durch Ausschreitungen der

Fans die Rückkehr der gespernen

Verzichtet England?

Heynckes: Konsequenz

SCHACH/WM

#### Ein abgelehntes Qualitätsopfer

LUDEK PACHMANN, Bonn Die elfte Partie der Schach-WM in London endete Remis. Titelverteidiger Garri Kasparow behauptete seine Führung mit einem Punkt Vorsprung (6:5). Diese Partie war jedoch alles andere als rubig (Notation siehe unter "Zahlen"): Karpow brachte im 15. Zug ein gefährliches Qualitätsopfer. Nach 15.... bxc6 ware 16.Se7+ Kh8, 17.Sexe6 nebst Sexe5 gefolgt. Weiß hätte dann für die Qualität zwei Bauern und ein sehr aktives Läuferpaar erhalten.

Nach der Ablehnung des Opfers kam es zu weiteren Komplikationen. Mit seinem 21. Zug kam Kasparow zum Gegenspiel: 22.gxh3? wäre schlecht wegen Dg5+, 23.Sg2 f3 - und gewinnt. Karpow gelang es trotzdem, das Spiel in ein für ihn günstig aus-sehendes Endspiel zu überführen. Aber hier rettete seinen Gegner ein weiterer taktischer Witz im 29, und 30. Zug. Da nach 30....fxe3 in erster Linie Le5+ mit Figurengewinn drohte, mußte Karpow auf den Mehrbauern verzichten. Das Turmendspiel endete schnell Unentschieden. In der Schlußstellung gewann Kasparow sogar einen Bauern, aber das war ohne jede Bedeutung.

Respondatett. Rennen A: 1: 426 90 2: ben. Laut Reglement darf ein Spieler 181, 10. – Rennen B: 1: 332,00, 2: 55,80. – Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot 11 954,60. (Ohne Gewähr.)

d-Taxis-Pokal: ESV Kauf-

nach dem Schlußpfiff nicht mehr be-Klubs in europäische Wettbewerbe straft werden.

## "Mac is back" - und Boris Becker als Sympathie-Trumpf in der Hinterhand

TENNIS / US-Open in New York, das verrückteste Turnier der Welt

Worte, im ersten Zorn gesprochen. sind wohl dazu da, schnell vergessen zu werden. Als der Wimbledonfinalist von 1985, Kevin Curren, im Vorjahr gleich in der ersten Runde der Offenen Amerikanischen Tennis-Meisterschaften scheiterte, suchte er nach Schuldigen. "Die Zuschauer sind nur zum Lärmen hier. Und die Unruhe macht einen verrückt. Am besten wäre es, eine Bombe auf die Anlage zu schmeißen. Ich auf jeden Fall werde hier nicht mehr starten."

Ein Mann von Wort? Mitnichten. Denn der in Südafrika geborene Curren ist selbstverständlich in diesem Jahr ebenso dabei wie all die anderen, die Jahr für Jahr das "verrückteste Turnier der Welt" ("New York Times") verdammen und dann doch wieder spielen. In diesem Jahr erfüllt sich dabei der Traum aller Turnierveranstalter: Erstmals in der Geschichte des offenen Tennis seit 1968 sind bei Damen und Herren die jeweils 16 Bestplazierten der Weltrangliste gemeldet. Eine Erfolgsmeldung, die in Paris, Wimbledon und Melbourne, den drei anderen Grand-Slam-Timieren, nur mit Neid registriert werden wird.

. 11 ಕಟ್ಟರ್

Geradezu atemberaubend ist die Entwicklung der US-Open. Als die United States Tennis Association (USTA) 1978 das Turnier vom vornehmen Westside Tennis Club in Forest Hills ins National Tennis Center in Flushing Meadows verlegte, galt es erst einmal, kleine Brötchen zu bakken. Für alle Konkurrenzen konnten nur 100 000 Dollar Preisgeld ausgeschittet werden, die Baukosten in Höhe von 13 Millionen Mark drückten. Heute ist die USTA schuldenfrei und streicht Jahr für Jahr Nettogewinne von knapp vier Millionen Dollar ein. Die Einnahmen - von sechs Millionen Dollar aus Eintrittskarten, 8,5 Millionen aus dem Verkauf der Fernsehrechte, Sponsorengelder in Höhe von fünf Millionen Dollar – ermöglichen es heute, ein Gesamtpreisgeld von knapp 3,5 Millionen Dollar

Rekorde und nochmals Rekorde mit dieser Maxime haben es die Amerikaner dann auch tatsächlich geschafft, ihr Turnier an die Spitze aller Veranstaltungen in der Welt zu hieven. Und dennoch erwarten die Offiziellen diesmal ihre erste echte Bewährungsprobe. Denn nur einmal verzeihen die New Yorker einen Turnierausgang wie den im Vorjahr. Damals siegten mit Ivan Lendl und Hana Mandlikova zwei Tschechoslowaken. Das deutsche "Tennis-Magazin" sprach von einem "Staats-

Selbst dieser markige Ausspruch ist nicht einmal übertrieben. Denn bei allem Zauber, den die teilnehmenden Aktiven aus allen Kontinenten ausstrahlen, steht für den New Yorker Fan an erster Stelle der Patriotismus. Ivan Lendl wird lediglich gedul-

#### Geld-Rangliste

Tn diesem Jahr übertraf Wimbledonsiegerin Martina Navratilova (USA) erneut die Million-Dollar-Grenze an Gewinnprämien bei Tennisturnieren. Insgesamt kassierte sie 1986 bisher 1068 512 Dollar. Ihr am nächsten kamen Chris Evert-Lloyd (USA) mit 782 305, die Tschechoslowakin Helena Sukova (391 935), die Amerikanerin Pam Shriver (373 520) und Steffi Graf mit 338 650 Dollar. Mit 293 242 liegt Claudia Kohde-Kilsch hinter Hana Mandlikova (CSSR, 314664) an sechster Stelle. Als 20. nahm Bettina Bunge 76 943 Dollar 1986 ein.

det, die Garde der Schweden respektiert. Dagegen wird Jimmy Connors wegen seines Kampfgeistes geradezu verehrt. Und diesmal wird es im Louis-Armstrong-Stadion eine verkehrte Tennis-Welt geben, John McEnroe, der sieben Monate lang Pause machte, ist der Mann, um den sich das Interesse drehen wird. Auch die New Yorker haben mit ihrem Sportinstinkt erkannt, daß es "Big Mac- ist, auf den sie in diesem Jahr setzen müssen. Sieben Monate ohne das Genie zwischen den Linien haben ausgereicht, um ihnen klar zu machen, daß John McEnroe der einzige unter den 33 Amerikanern ist, für den es sich lohnt, ins Stadion zu kommen.

"Mac ist back" - in Zeitungen, auf Plakatwänden, am John-F.-Kennedy-Flughafen, an Häusermauern, in der U-Bahn: Überall zeigt John McEnroe das freundlichste Werbelächeln, zu dem der böse Bube des Tennissports fähig ist. Die Fans sehnen sich die McEnroe-Show herbei. Zum ersten Mal in der Geschichte der Titelkämpfe sind alle 13 Tagesveranstaltungen im voraus ausverkauft. 1985 waren bereits 410 000 Besucher

Vergessen werden jene Zeiten sein. als jedes Ballwegschlagen des dreimaligen Wimbledonsiegers mit Pfiffen begleitet wurde. McEnroe, so lautet die Prognose, wird erstmals die Unterstützung der New Yorker erleben – vorausgesetzt, er übersteht die erste Runde gegen Paul Annacone, dem 19. der Weltrangliste.

Sollte McEnroe aber tatsächlich früh ausscheiden, dann hätten die Veranstalter mit Boris Becker und Steffi Graf neue Trumpfkarten in der Hinterhand, Beide haben sich in den letzten Wochen mit ihren Turniererfolgen in den USA eine so große Popularität verschafft, daß sie durchaus in der Lage wären, McEnroes Platz in den Herzen der Fans einzunehmen. Becker gilt mit seiner dazugewonnenen Abgeklärtheit zumindest als sicherer Kandidat für das Semifinale. All der Druck, dem der 18 Jahre alte Deutsche in den letzten Monaten ausgesetzt war, ist nach seinem zweiten Triumph in Wimbledon wie weggeblasen. Er scheint innerhalb von wenigen Wochen gereifter und selbstsicherer geworden zu sein.

Steffi Graf, nach ihrem vor vier Wochen in Prag erlittenen Zehenbruch fast wieder hundertprozentig fit, schickt sich an, am Thron von Martina Navratilova und Chris Evert-Lloyd zu kratzen. Geradezu bewundernswert, mit welcher Konsequenz Vater Peter Graf die Karriere seiner Tochter geplant bat. Instinktiv erkennt Graf die Schwächen und Stärken seiner Tochter, die er dann von den Trainern seiner Tochter ausmerzen oder verbessern läßt. Auch die US-Open waren mit dem Vorbereitungsturnier in Mahwah, das Steffi Graf am Sonntag gewann, geradezu generalstabsmäßig



## sich gegen Durchsuchungen

ub. Hamburg Der Fall der Hamburger Rechtsanwältin Isolde Öchsle-Misfeld, die von der Staatsanwaltschaft der Beteiligung an Tötungsdelikten im Zusammenhang mit den Schüssen des "St. Pauli-Killers\* Werner Pinzner im Polizeipräsidium der Hansestadt beschuldigt wird, hat zu rechtspolitischen Auseinandersetzungen ge-

Nach dem Protest der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer gegen die Durchsuchungen von Verteidigern, die im Untersuchungsgefängnis ihre Mandanten aufsuchen wollen, hat nun auch der Präsident des Oberlandesgerichts, Helmut Plambeck, die Abschaffung derartiger Kontrollen für Richter und Staatsanwalte

Plambeck erklärte, er halte diese Durchsuchungen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und ihre Rechtsgrundlage für "problematisch". Die Kontrollen waren als Reaktion auf Sicherheitsmängel in der Untersuchungshaftanstalt, die nach dem Blutbad Pinzners zutage getreten wa-ren, von der Justizbehörde angeordnet worden. Plambeck meinte weiter, es berühre "das Selbstverständnis der Richter, die im Strafprozeß mit der Autorität des Staates Urteile zu fällen haben, wenn sie sich vorher durchsuchen lassen müssen".

Der Gerichtspräsident riet der Justizbehörde, zunächst innerhalb des Untersuchungsgefängnisses die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, bevor Richter, Staatsanwälte und Anwälte Kontrollen mit einer Metallsonde und Durchsuchungen ihrer Taschen unterworfen werden. Die Rechtsanwältin Öchsle-Mis-

feld, die sich seit dem 9. August in Untersuchungshaft befindet, steht nach einer Mitteilung der Hamburger Staatsanwaltschaft in dem dringenden Verdacht, "in Kenntnis des ge-planten Ablaufes der Ereignisse vom 29.07.86 im Polizeipräsidium" an der Beschaffung der Tatwaffe beteiligt gewesen zu sein.

Im Gegensatz zur Polizeiführung, die schon am Abend des 29. Juli erklärt hatte, Pinzners Ehefrau Jutta habe die Tatwaffe in den Sicherheitstrakt des Polizeipräsidiums geschmuggelt, ist die Frage nach dem Transportweg der Waffe der jüngsten Erklärung der Staatsanwaltschaft zufolge noch immer "Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen".

## Juristen wehren Kreml-Auskunft zu Tschernobyl nährt im Westen die Zweifel

Sowjets sprechen jetzt von Konstruktionsfehlern / Zehn Prozent Energieverlust

Während der Beratungen der Internationalen Atom-Energiebehörde (IAEA) über die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist es Zu scharfer Kritik einiger westlicher Länder an dem von den Sowjets vorgelegten Bericht über die Ursachen des Kernkraftunglücks gekommen. Während die Sowjets in ihrem Bericht allein menschliches Versagen und kaum technische Unzulänglichkeiten als Ursache für das Unglück angeben, sind westliche Tagungsteilnehmer der Ansicht, daß nur schwere Mängel an Sicherheitsstandards es der Bedienungsmannschaft von Tschernobyl überhaupt ermöglicht hätten, jene leichtsinnigen "Experi-mente" anzustellen, die am 26. April

#### Kritisch und konstruktiv"

zur Katastrophe führten.

547 Teilnehmer aus 45 Ländern diskutieren in zwei Arbeitsgruppen die Ursachen und Folgen der Reaktorkatastrophe. Die sowjetische Delegation besteht aus 28 Personen unter der Leitung von Walerij Legasow, dem Vizedirektor des Moskauer Kurtschatow-Instituts für Atomenergie. Legasow erklärte, die Sowjets seien zu einer kritischen und konstruktiven Diskussion bereit und wollten "alle Fragen beantworten". An der sowjetischen Entschlossenheit, die Atom-

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien energie weiter zu forcieren, ließ Legasow keine Zweifel. Entgegen der Darstellung in dem Moskauer Bericht räumte Legasow Kontruktionsfehler beim Raktortyp RBMK ein, dem auch das Atomkraftwerk in Tschernobyl angehört. Die Sowjetunion sei dabei, diese Reaktoren sicherheitstechnisch nachzurüsten. Es dürfe nicht erneut eine Serie von Bedienungsfehlern eine derartige Katastrophe auslösen.

Legasow erklärte weiter, Moskau werde auf jeden Fall den Bau der RDMK-Siedewasserreaktoren fortsetzen. Es handele sich dabei insbesondere um die geplanten Kernkraftwerke Smolensk und Kursk. In Tschernobyl sei der Bau der Blöcke funf und sechs eingestellt worden. Die Sowjetunion hoffe, so Legasow. noch bis Ende des Jahres die Blöcke eins und zwei wieder in Betrieb nehmen zu können. Weiter erklärte Legasow, zehn Prozent der fast 15 Millionen Kilowatt Strom, die von den 15 Reaktoren des RBMK-Typs normalerweise erbracht würden, fielen in diesem Jahr aus.

Im 300 Seiten starken sowjetischen Unfallbericht an die IAEA heißt es, daß nach der Explosion eine Wolke mit radioaktiven Substanzen 1200 Meter hoch in die Luft geschleudert wurde. Diese Wolke habe sich zunächst in nordwestlicher Richtung. ab 29. April aber dann nach Süden

bewegt. Betroffen von der radioaktiven Verseuchung seien nicht nur die Ukrainer und Bjelorußland, sondern auch Teile der Russischen Föderation (RSFSR). Die Strahlung sei bis 1. Mai konstant abgesunken, dann aber am 2 Mai wieder angestiegen, als die Restwärme des Reaktors mit 1700 Grad weitere Substanzen austreten ließ. Bis zum 6. Mai sei die austretende Radioaktivität auf einen Wert nahe null gesunken. Neben Jod 131. Caesium und Telurium sei auch das Edelgas Xenon ausgetreten.

#### 20 000 Kinder evakuiert

Unter den 135 000 aus einem Umkreis von 30 Kilometer um Tschernobyl evakuierten Personen seien 20 000 Kinder. Westliche Experten rechnen mit 5000 zusätzlichen Krehs-

Von den 13 Opfern, an denen Knochenmarkstransplantationen vorgenommen wurden, haben bis jetzt nur vier überlebt. Der amerikanische Arzt Robert Gale, der diese Transplantationen vornahm, erklärte in Wien, er sei von einer 25prozentigen Überlebenschance ausgegangen. Dies habe sich bestätigt. Inzwischen stellt sich heraus, daß in der Sowjetunion Strahlenhöchstwerte nur für Milch und Trinkwasser, nicht aber für alle übrigen Lebensmittel festgelegt wurden.

## Moskaus "wissenschaftliche Provokation". Was ein US-Beamter angeblich schrieb

C. G. BROCKDORFF, Brüssel Die Sowjetunion hat offenbar die Katastrophe in Tschernobyl zum Anlaß einer Desinformationskampagne genommen.

Wie von westlicher Seite verlautete, setzte der sowjetische Geheimdienst KGB ein gefälschtes Schreiben eines amerikanischen Regierungsbeamten in Umlauf, in dem es hieß, der Reaktorunfall in der Ukraine müsse in westlichen Medien aufgebauscht werden, um der Sowjetunion zu schaden.

Tatsächlich tauchten in europäi-

torunfall Meldungen auf, in denen von bis zu 3000 Todesopfern die Rede war. Amerikanische Beamte wiesen jedoch darauf hin, daß diese Meldungen "falsch und unfair" gewesen seien, schließlich aber nur das Produkt der Gerüchte waren, die die UdSSR durch sein hartnäkkiges Vertuschen des Unfalls selbst verschuldet habe.

In der Fälschung habe es geheißen, Berichte über radioaktiven Niederschlag in Europa müßten von den USA übertrieben werden. Auf diese Weise habe der sowjetische Geheimdienst das Ausmaß schen Zeitungen nach dem Reak- der Katastrophe als amerikanische

Erfindung darstellen wollen, erklärten westliche Experten.

Die angewendete Methode entspreche der vom KGB erarbeiteten "wissenschaftlichen Form der indirekten Provokation". "Die Infamie des sowjetischen Vorgehens liegt darin, daß selbst eine Katastrophe wie die von Tschernobyl für antiamerikanische Propaganda herhalten muß", hieß es in Brüssel. Man sehe die KGB-Fälschung auch im Zusammenhang mit dem Bemühen der sowjetischen Regierung, Schadenerstatzansprüche westeuropäischer Staaten an Moskau ab-

#### Wörner hält Achromejew Zahlen vor

rmc. Bonn

Gegen die Darstellung des sowjetischen Generalstabschefs, Marschall Achromejew, die Sowjetunion nehme mit der Verlängerung des einseitigen Atomteststopps militärische Nachteile in Kauf, hat sich Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner gewandt (Achromejew hatte eingeräumt, daß die politischen Vorteile für die Moskauer Entscheidung maßgebend waren. WELT v. 26.8.) Vor Journalisten sagte Wörner in Bonn, generell betrachtet hätten bei dieser Thematik die militärischen Nachteile mit Sicherheit" die USA.

Die Sowjetunion habe ihr Kernwaffenpotential vor Beginn des Moratoriums am 6. August 1985 "umfassend modernisiert". Sie habe drei neue Waffen mit interkontinentaler Reichweite der Typen SS 17, SS 18 und SS 25 sowie zwei weitere der Typen SS 20 und SS 23 mit Mittelstrecken-Reichweite eingeführt. Die USA hätten sich auf die strategische Rakete MX und die Rakete Pershing 2 mit kürzerer Reichweite beschränkt.

Wörner verglich auch die Testzahlen der beiden Großmächte von 1971 bis heute. Danach wurden vom Westen 315 sowjetische Atomsprengungen erkannt. Die USA hätten 223 Nukleartests unternommen und damit 82 weniger als die Sowjetunion. Mit diesen Zahlenangaben verband der Verteidigungsminister die Bemerkung, der sowjetische Teststopp-Vorschlag richte sich auf die "Psychologie im Westen", doch zähle die Si cherheit. Solange in West wie Ost Atomwaffen existierten, könnten beide Seiten auf "bescheidende Zahlen von Tests" nicht verzichten. Das auch von der Bundesregierung unterstütz-te "langfristige Ziel" der USA nach ausgewogener "einschneidender Re-duzierung" der Nuklearwalfen sei mit isolierten Moratorien", die nicht von einer zuverlässigen Kontrolle (Verifikation) im Rahmen eines Vertrages begleitet seien, nicht zu fördern.

Auf diesen Aspekt wies auch der Abrüstungsbeauftragte der Bundesregierung, Botschafter Friedrich Ruth, gestern in einer Rede vor der Genfer UN-Abrüstungskonferenz der 40 Staaten hin. Bonn habe in diesem Gremium mit dem Vorschlag eines weltweiten seismischen Überwachungssystems für Kernwaffentests die "breite Zustimmung" der an der Konferenz beteiligten Länder

## Bundeswehr will mit "Stellenbörse" werben

Wörner zieht Erfolgsbilanz / Personalentwicklung positis

RÜDIGER MONIAC. Bonn

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner gibt sich optimistisch. Der Bundeswehr werde es mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen. in diesem Jahr das Ziel zu erreichen. mit 40 000 neuen Soldaten mehr "Längerdiener" als je zuvor einzustellen, versicherte er gestern vor Journalisten in Bonn. Die Zahl von nahezu 21 000 Einstellungen und Erstverpflichtungen aus der Truppe schon im ersten Halbjahr gebe guten Grund zu dieser Prognose, meinte der Minister.

Über diese Entwicklung zeigte Worner sich zufrieden, weil damit klar werde, daß zum einen die Bundeswehr mit ihrem Arbeitsplatz-Angebot trotz der Konkurrenz der gewerblichen Wirtschaft attraktiv sei. und zum anderen dadurch auch bewiesen werde, daß die Planungen der Hardthöhe für die Erhaltung des Streitkräftestärke trotz sinkender Jahrgangszahlen bei den Wehrpflichtigen realistisch sei.

Um die Anziehungskraft der Bundeswehr für Arbeitssuchende weiter zu steigern, sollen die Truppe und die Annahmestellen für Freiwillige nach Wörners Worten "großzügig" mit modernem Ausstellungsmaterial, einer noch effektiveren Wehrdienstberatung und über längere Sicht mit einer computerunterstützten "Stellenbörse" ausgestattet werden.

Auch beim Abbau des "Verwendungsstaus" wartete der Verteidigungsminister mit einer Erfolgbilang auf. Als Folge des lange umstrittenen Gesetzes zur Prühpensionierung von Offizieren wird Ende kommenden Monats ein Drittel von rund 600 Bataillonskommandeuren und etwa ein Fünftel von 1900 Kompaniechefs, die für ihre militärische Fuhrungsaufgabe zu alt geworden waren, aus den Einheiten und Verbänden versetzt worden sein und jüngeren Kameraden Platz gemacht haben.

Diese und andere Maßnahmen wirkten sich günstig auf die Stimmung in der Armee aus. Noch zu lösen blieben die zu hohe Dienstzeitbelastung in der Truppe, eine Milderung der Folgen für die Soloatenfamilien beim Umzug sowie die soziale Absi-cherung ausscheidender Zeitsoldaten, meinte Wörner.

Nachdrücklich hob der Minister auch die künftig weiter wachsende Bedeutung der Reservisten für die Bundeswehr hervor. Sie seien keine Soldaten zweiter Klasse", sondern leisteten einen "unverzichtbaren Beitrag zur Einsatzbereitschaft". Das finde unter anderem seinen Ausdruck in der Verfügung, nach der Reservisten wie aktive Soldaten die gleiche Ausrüstung und Bekleidung erhalten. Durch Wehrübungen sollen Reservisten künftig auch keine finanziellen

## Ein "maßvolles Entgelt"

Landesregierung in Stuttgart beschließt Wasserpfennig

Baden-Württemberg hat den Gesetzentwurf zur Einführung des umstrittenen "Wasserpfennigs" beschlossen. Mit ihm sollen Landwirte entschädigt werden, deren Erträge sich durch die geplante Ausweitung der Wasserschutzgebiete und der damit beschränkten Düngemöglichkeit verringern. Pro Kubikmeter entnommenen Grundwassers, so erläuterte Regierungssprecher Matthias Kleinert gestern, müssen die Wasserversorgungsunternehmen nach Inkrafttreten des Gesetzes zusätzlich zehn Pfennig an das Land abführen. Die Unternehmen können dieses Zusatzgeld auf die Wasserpreise umlegen.

dpa. Stuttgart nen Landwirte mit 310 Mark pro Hektar entschädigt.

Das Vorhaben war vielfach scharf kritisiert worden. Vertreter der FDP und der Grünen hatten vor allem die damit verbundene Abkehr vom Verursacherprinzip im Umweltschutz attackiert, Industrievertreter führten die Verteuerung ihrer Produkte ins

Kleinert unterstrich jedoch, es handele sich beim Wasserpfennig um ein "maßvolles Entgelt für die Inanspruchnahme des wertvollen Naturguts Wasser". Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt, so betonte Kleinert, werde durch den Wasserpfennig nicht mehr als 20 Mark pro Jahr zusätzlich bezahlen müssen.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

kann ernstlich nicht behauptet wer-

den, daß die Soldaten der kriegfüh-

renden Staaten wegen ihrer Teilnah-

me am Kriege notwendig selbst und

in personam als Verbrecher anzuse-

hen sind, zumal durch Art. 26. Abs. 1

GG generell Handlungen, die geeig-net sind und in der Absicht vorge-

nommen werden, das friedliche Zu-

sammenleben der Völker zu stören.

insbesondere die Führung eines An-

griffskrieges vorzubereiten, aus-

drücklich für verfassungswidrig er-

klärt und unter Strafe gestellt worden

Dieses Verbot wird übrigens weder

durch das NATO-Truppenstatut noch

durch dessen Zusatzabkommen ein-

geschränkt bzw. unterlaufen. Mithin ist schon aus diesem Grunde die Be-

hauptung, die Bundeswehr - als Be-

standteil der NATO - unterstütze In-

terventionen in der Dritten Welt.

falsch, und die evangelische Kirche,

die das Informationsbüro Wupper-

tal" finanzieli unterstützt und deren

Pastor U. Finckh die "Zentralstelle

für Recht und Schutz der Kriegs-

dienstverweigerer aus Gewissens-

gründen" leitet, wäre gut beraten,

wenn sie auf diese Fehlinterpretation

Das Bundesamt für den Zivildienst

sollte dafür sorgen, daß auch die ei-

nen Entwicklungsdienst leistenden

Kriegsdienstverweigerer eingedenk

ihrer Verpflichtungen aus den Para-

graphen 27 (Beeinträchtigungsverbot

des Ansehens des Zivildienstes) und

29 (eingeschränkte politische Betäti-

gung) des Zivildienstgesetzes han-

Daß das System der Rassentrennung

in Südafrika überwunden und abge-

schafft werden muß, ist klar. Der Kar-

dinal sagt aber auch: "Ob Zwangs-

maßnahmen und deren Folgen den

Betroffenen mehr schaden als nützen,

kann ein Bischof als Inhaber des

kirchlichen Lehramtes nicht ent-

Prälat Herkenrath, der in einem

Rundumschlag die EG, die Bundesre-

gierung und die Deutsche Bischofs-

konferenz angreift, sollte sich darauf

besinnen, daß sein weltweiter Auf-

trag "verschwiegene Klugheit" (Ha-

Dr. Horst Lehmann

hinweisen würde.

"Dilettantisches Politisieren"

scheiden."

## Waffen generell ausgeschlossen Sexualunterricht

Nach Paragraph I des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes (KDVG) vom 28. 2, 1983 soll als Kriegsdienstverweigerer grundsätzlich nur gelten, wer sich aus Gewissensgründen der Beteiligung an jeder Waffenanwendung zwischen den Staaten widersetzt

Versteht man nun unter Gewissen das innere Bewußtsein, welches, sich an den Kategorien von Gut und Böse orientierend, den Kriegsdienstverweigerer unbedingt verpflichtet, den Kriegsdienst mit der Waffe" zu verweigern (so Art. 12a, Abs. 2 GG), und bedenkt man, daß der Grundrechtsschutz des Art. 4, Abs. 3 GG eine generelle, jeden Kriegsdienst mit Waffenanwendung ausschließende Gewissensentscheidung verlangt. dann ergibt sich aus dieser Erkenntnis, daß ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer diejenigen verlieren sollten, die - wie die \_Aufbauhelfer in Nicaragua - Waffen zu Abwehrhandlungen mit potentieller Tötungsfolge mit sich führen.

Dieser Ansicht folgt auch das Bundesverfassungsgericht mit seiner Feststellung, daß nur solche Wehrpflichtige als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden, bei denen mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß sie aus Gewissensgründen jeden Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern bereit sind: das heißt, das Grundrecht aus Art. 4. Abs. 3, Satz 1 GG schützt vor solchen Tätigkeiten, die in einem nach dem Stand der jeweiligen Waffentechnik unmittelbaren Zusammenhang mit dem Einsatz bzw. der Verwendung von Kriegswaffen stehen (Urteile

Nicht Misereor, sondern dessen

Hauptgeschäftsführer\*, Prälat Her-

kenrath, fordert "sofortige Boykott-

maßnahmen gegen Südafrika\*. Diese

Unterscheidung ist wichtig, weil

sonst das weitere Wirken des offiziel-

len Hilfswerks der katholischen Kir-

che gefährdet wäre. Zu seiner Unter-

stützung rufen ja die Bischöfe immer

Herkenrath hat ohne Mandat ge-

handelt. Vom Vorsitzenden der Deut-

schen Bischofskonferenz, Kardinal

Höffner, ist er auch in einer öffent-

lichen Erklärung unverzüglich zur

Ordnung gerufen worden, ohne daß

freilich sein Name genannt wurde.

wieder auf.

"Sall and Baben"; WELT vom 15. August Daß in diesem Artikel das neuzeitliche Bildungsprinzip "Koedukation" überhaupt einmal in Frage gestellt wird, empfinde ich als Mutter dreier schulpflichtiger Töchter geradezu als Sensation. Denn insbesondere ist bislang nicht überdacht, geschweige untersucht worden, welche akuten oder langfristigen Schäden bei Mädchen im koedukativen Sexualkundeunterricht angerichtet werden können. Wenn sich Mädchen in diesem Unterricht nackt ausgezogen fühlen vor den spottenden Jungen und dazu noch unter dem Notendruck eines spätpubertierenden Lehrers, ist dann nicht zu befürchten, daß sich später Frigidität oder auch umgekehrt Abstumpfung bis zur Promiskuität einstellen?

Wenn der Herr Kultusminister mit seiner Herrenriege uns Frauen schon nicht zutraut, daß wir unsere eigenen Töchter aufklären können, sondern daß das nur "die Schule" könne, dann aber bitte Trennung von Jungen und Mädchen im Sexualkundeunterricht: Jungen bei Lehrern und Mädchen bei Lehrerinnen!

Jutta Hagemann Düsseldorf 1

#### Winnie Mandela

Winnie Mandela, Frau des inhaftierten Führers des verbotenen "Afri-can National Council" (ANC), Nelson Mandela, hat sich nicht nur selbst offen zur Sowjetunion bekannt, sie feiert auch die entsetzliche Lynch-Justiz der revolutionären Schwarzen in Südafrika! Hunderte von sogenannten Kollaborateuren sind bereits mit der "Halskrause" hingerichtet worden. Ein 18jähriges schwarzes Mädchen wurde als "Spionin" zu Tode getrampelt. Hunderte von Schwarzen, die als Magistrate in den Townships "Mitbestimmung" ausüben, wurden in ihren Häusern lebendig verbrannt! All das geht auf das Konto der ANC, Nelson & Winnie Mandelas, für deren Wirken im Dienste der Menschheit und der Menschenrechte sie jetzt in Hamburg geseiert wurde! Wilhelm Dunsing,

## Wort des Tages

Hamburg 76

99 Idealist sein heißt: Kraft haben für andere.

rald Vocke) verlangt und nicht dilet-Novalis – Friedrich Freiherr von Hardenberg, deutscher Dichter (1772–1801) tantisches Politisieren. Dr. Günter Bachmann, Caritasdirektor a. D., Bonn 1

## Eine Standortkarte

Es wird nun höchste Zeit, daß die Antiatom-Apostel und vor allem zur Information der Bürger und Politiker außerhalb unserer Landesgrenzen eine Karte abdruckt, markiert mit den Standorten der Atomkraftwerke, die wir bei unseren Grenznachbarn zu tolerieren haben. Beleg an den österreichischen Bundeskanzler Franz

Dr. Hans J. Schlüter,

#### Suchtkrankheiten Weste and Drogen"; WELT vem 22 As-

Unsere Kuranstalten und Sanatorien sind voll mit Rauchern, Alkoholikern und Drogensüchtigen. Sie alle kurieren ihre Suchtkrankheiten auf unsere, der Solidargemeinschaft, Kosten: Das Drogenproblem der Umwelt und unserer Gesellschaft anzulasten ist eine allzu bequeme Argumentation für Schwäche, Angeberei, Haltlosigkeit und Uneinsichtigkeit.

Hilfe ja - Mitleid nein! Sieglinde Schroth, Baunatal-Altenritte

#### "Was ist los?"

Was ist nur mit unserer Justizi Rechtsprechung los? Da werden die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften aufgefordert zur Verfahrenseinstellung bei Ladendiebstählen. Wenn es Schule macht, Gesetzesverstöße nicht mehr zu ahnden, dann kommen bald auch andere Gruppen, die nicht mehr bestraft werden wollen, zum Beispiel Jugendliche, Asylanten, Rentner und so weiter. Da wird sehr bald das Gefühl für Recht und Unrecht verschwunden sein. Wehret den Anfängen!

> Werner Zimmermann, Hamburg 13

#### Alles auszahlen

Es bedarf nur einer Kleinigkeit, diese wahnsinnige Ausbeutung der Fleißigen durch die Faulen abzuschaffen:

Nur einen Monat im Jahr, wie war's im Dezember, sollten die Arbeitgeber den Arbeitnehmern alles auszahlen. Alle Zuschüsse, Sozialabgaben, wirksame und unwirksame Vermögenszulagen usw. Dann sollten es die Finanzämter versuchen zurückzubekommen! Und wir hätten die revolutionäre Steuerreform im Nu!

> Rudolf Paciner, Weil am Rhein

#### Personen

Von dem Geld werden die betroffe-

#### BILD-OBJEKT

objekt des Pop-Künstlers HA Schult, das seit gestern den Eingang für Besucher des neuen Plenarsaales des Bundestages im umgebauten ehemaligen Wasserwerk von Bonn schmückt. Bundestagspräsident Philipp Jenninger nahm das Kunstwerk vom Künstler in Empfang. "Es bringt in die düstere Halle einen großertigen Aspekt", so Jenninger. Mit vielen Symbolen hat Schult sein Werk angereichert: mit dem Kölner Dom, dem Holsten-Tor, der Münchner Frauenkirche, dem Brandenburger Tor in Berlin, mit dem Goetheweg für die Heidelberger Region, mit einem Konzertflügel für das musikliebende Deutschland, mit einem Ballett der Gartenzwerge, in das sich nun jeder selbst hineindenken kann. Ein Himmel aus der Spraydose schmückt das Ganze. Was fehlt, sind Symbole aus Mittel- und Ostdeutschland. HA Schult: "Außer Goethe ist mir da nichts eingefallen."

#### **GEBURTSTAGE**

Der Zoologe und frühere Frankfurter Hochschullehrer Professor Dr. Friedrich Wilhelm Merkel feiert heute in Oberursel seinen 75. Geburtstag. Nach dem Studium der Biologie in Breslau kam er bereits 1938 an die Johann Wolfgang Goethe Universität zu Frankfurt am Main. Er gilt auf dem Gebiet der Ornithologie (Vogelkunde) als Spezialist. In Forschungsarbeiten widmete sich Merkel dem Vogelzug und dem Einfluß der Tageslänge auf das Zugverhalten der Vögel. Der Wissenschaftler erbrachte als erster den experimentellen Nachweis, daß Zugvögel das Erdmagnetfeld zur Orientierung benutzen. Professor Merkel lebt seit 1976 im Ruhestand.

In Stuttgart begeht einer der gro-Ben deutschen Werbepioniere der Nachkriegszeit ein Doppeljubiläum: Günter Bläse, als einer der Männer der ersten Stunde deutscher Markenartikelwerbung weit über die Grenzen hinaus beachtet und später ebenso als Kunstverleger international bekannt geworden, kann zu seinem 80. Geburtstag am 30. August auf 65 Jahre erfolgreichen Schaffens zurückblicken. Günter Bläse, geboren in Frankfurt an der Oder und in der Zeitungsbranche aufgewachsen, erhielt seine entscheidende Prägung in den 20er Jahren in Berlin im Scherl-Verlag. Aufgaben als Verlagsleiter, Zeitungsmann und persönlicher Berater deutscher Großverleger folgten. Nach dem Krieg

chen Werbekampagnen zahlreiche internationale Auszeichnungen erhielt und damit entscheidend zum Ansehen deutscher Werbung im Ausland beitrug. Günter Bläse war unter anderem auch in frühen Jahren persönlich als Werbeberater für das Verlagshaus von Axel Springer tätig, später Berater des Verlegers Georg von Holtzbrinck. Heute zählt die Bläse-Gruppe zu den größten,



noch selbständig gebliebenen Werbeagenturen und weist gegenwärtig einen Umsatz von rund 110 Millio-nen Mark auf. Günter Bläse hat vor einigen Jahren die Leitung der Agenturen in die Hände seines Sohnes Dirk Bläse gelegt. Günter Bläse hat sich in den letzten Jahren dem Ausbau seines Daco-Verlages gewidmet, der 1980 mit dem 150 Jahre alten Kunstverlag Hanfstaengl aus München vereinigt wurde.

#### MUSIK

Agnes Baltsa, José Carreras, Re-nato Bruson und Katia Ricciarelli sind die Stars an einem Gala-Abend, den die Arena von Verona am 3. September dem Gedenken an die 1977 gestorbene Sängerin Maria Callas widmet. "Dies ist die Arena - hier wurde Maria Callas geboren" lautet der Titel der Veranstaltung, der sich darauf bezieht, daß die Callas im Sommer 1946 als 22jährige ihren ersten Auftritt in Europa in dem riesigen Amphitheater der norditalienischen Stadt hatte.

#### DIPLOMATIE

Dr. Hannes Porias, Österreichs neuer Botschaftsrat für Presse, in Bonn Nachfolger von Dr. Ernst Menhofer, ist ein Fachmann auf dem Gebiet der modernen Energieforschung. Der Wiener, Jahrgang 1949, ließ sich zunächst beim Bundesheer als Strahlenschutztechniker ausbilden, ehe er Rechtswissenschaften studierte. Und der Doktor

wurde von ihm die Werbeagentur der Jurisprudenz war von 1975 bis Günter Bläse GWA, Stuttgart, ge- 1979 auch zunächst als wissennationalen Institut für Angewandte Systemanalyse tätig und arbeitete als persönlicher Assistent des Leiters des Programmes Energiesysteme, ehe er 1980 in den Auswärtigen Dienst ging. Er war Sekretär des früheren Außenministers Willibald Pahr. Pahr wurde später Botschafter in Bonn, Dr. Porias wurde an die Botschaft in Ankara versetzt, ehe er jetzt im Sommer an den Rhein kam.

#### VERANSTALTUNG

100

150

A Marie

2.

Bundeskanzler Helmut Kohl und Ehefrau Hannelore haben für einen Meinungsaustausch am 20. September "den grünen Rasen" des Kanzleramtes ausgewählt und nicht "den grünen Tisch". 600 Journalisten werden eingeladen. Die begehrte Kanzlereinladung wird in diesen Tagen an Mitglieder der Bundespressekonferenz verschickt, an Bonner Auslandskorrespondenten und an die Heimatredaktionen zahlreicher Zeitungen und Rundfunkanstalten. Auch bei schlechter Witterung steht diesem Treffen nichts im Wege: Im Park des Kanzleramtes ist ein Zelt aufgebaut, in dem Helmut Kohl zwei Tage vorher mit 1000 Kindern feiern

#### **EHRUNG**

Der mit 10 000 Mark dotierte Lovis-Corinth-Preis der Künstlergilde Esslingen geht in diesem Jahr an den in Köln lebenden Maler und Plastiker Professor Bernard Schultze. Dem 1915 im westpreußischen Schneidemühl geborenen Künstler wurde der Preis für bildende Kunst als einem der "namhaftesten Repräsentanten der deutschen Kunst nach 1945" zugesprochen. Der Preis, gestiftet vom Bundesinnenministerium, wird am 15. November in Verbindung mit einer Ausstellung des Preisträgers in der Ostdeutschen-Galerie in Regensburg überreicht.

#### GESTORBEN

Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Diessner GmbH & Co in Berlin und der Lackfabrik Kastel GmbH in Mainz-Kastel Carl Diessner ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Gebürtig aus dem Sudetenland, hatte er bereits als 25jähriger einen Betrieb der Lackindustrie übernommen. Nach dem Krieg mußte Carl Diessner völlig neu beginnen. In Berlin gründete er 1949 die Lackfabrik Diessner & Co KG und gleichzeitig in Mainz-Kastel die Lackfabrik Kastel CmbH.

3 000 Es

of older

March March March March

 $\mathrm{soft} \in \mathrm{Aug}(\mathbb{R}_{+}^{n})$ 

Trans. de

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

## WELT DER WIRTSCHAFT



catives Signal aus den jüngsten Halbjahresberichten der drei centschen Großchemie-Konzerne: Weltumsatzminderungen um gut der Zeinstel stommen nur aus Olpreis/Dollarkursverfall. Absatz und Beschäftigung bleiben weiter im Aufwind. Ertragsunterschiede aus dem Produktprogramm freilich werden nun zwischen den Polen Bayer (pius) Hoechst (konstant) und BASF (minus) deutlicher. Kei-ger im Chemie-Dreigestim, das nebst dem öl/chemieträchtigen Weba-Konzem mehr Aktienkapital an der Börse hat als die "Wachs-Berinibranche" Auto-, Elektro- und Maschinenbauindustrie, deutet sédoch für 1986 Abstriche am hohen Dividendenniveau an. (S. 11) 🕉 MONTAGE: DIE WELT:

#### FUR DEN ANLEGER

Börsenneuling: Die Schneider Rundfunkwerke AG gibt Anlang Oktober ihr Börsendebüt. (S. 10)

Conti: Begebung einer 150-Mill. DM:Optionsanleihe. (S. 11)

Wall Street: Nach dem Einbruch som Montag hat die Börse gestern wieder leicht stärker begonnen. Nach zehn Minuten war der Dow Jones um 2,95 Prozentpunkte ge-

Zinsen: Als erste amerikanische Geschäftsbank hat Wells Fargo seine Prime Rate von acht auf 7,5 Prozent gesenkt.

Euroanleihe: Die Dänische Hypothekenbank legt eine Euroan-leihe über 150 Mill. Dollar mit Fäl-

ligkeit 22.9.1993 und einem halbjährlichen Kupon von 9 % Prozent auf. Ausgabekurs: 115 1/6.

Japan: Eine Steuer auf Kapitalerträge – vor allem auf Anlagen von natürlichen Personen - wird mit der Steuerreform eingeführt.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 284,68 (287,04); Chemie: 164,77 (166,48); Elektro: 339,25 (340,40); Auto: 748,83 (757,38); Maschinenbau: 150,12 (148,95); Versorgung: 165,87 (166,36); Banken: 430,47 (435,15); Warenhäuser. 176,74 (173,01); Bauwirtschaft: 509.52 Konsungüter: 187,88 (503,36); (188,17); Versicherung: 1525,20 (1542,47); Stahl: 155,89 (157,20).

Nachbörse: Schwächer

#### WELTWIRTSCHAFT

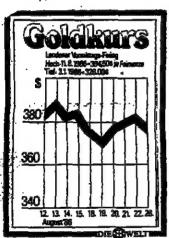

Dumping: Die von der EG mit Sonderzöllen belegten japanischen Hersteller von Photokopier geräten haben den Vorwurf zurückgewiesen, Mehrere Unternehmen wollen ihre Produktion nach Europa verlegen.

Philippinen: Mehr Bonner Entwicklungshilfe, aber auch mehr schaft hat die CDU gefordest.

Frankreich: Der Pehlbetrag des Haushalts soll 1987 auf 130 Mrd. Franc (44 Mrd. DM) nach 144 Mrd. Franc in diesem Jahr sinken.

Protektionismus: Gegen die Praktiken Spaniens, eigene Importe zur See und zur Luft mur unter eigener Flagge zuzulassen, haben EG-Mitgliedsländer prote-

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) 25. 8. 86 22. 8. 86 1. 7. 86 1. 8. 85

| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalt | 192,50 | 191,50 | 165,00 | 286,00 | 97,0 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Diesel (EG-Material)             | 128,50 | 127,50 | 104,00 | 226,00 | 84,0 |
| Hetzől<br>35 % S                 | 71,00  | 70,50  | 51,00  | 139,00 | 29,0 |

#### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Cadbury: Der britische Getranbekonzern expandiert auf dem US-Markt. Er hat sich mit 30 Prozent bei Dr. Pepper eingekauft.

Continental: Der Umsatz im Konzein erhöhte sich im ersten Halbjahr 1986 im Vergleich zum Vorahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 2,35 Mrd. DM. (S. 11)

Danhill: Mit dem Erwerb von Chice ist aus dem "Tabakladen" eine Internationale Holding geworden (S. 11)

Varia; Der größte deutsche Battenebersteller hat in der AG einen Jahresüberschuß von 33,6 Mill.

Wella: Der Hersteller haarkosme tischer Erzeugnisse hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 1986 um 8,5 Prozent auf 276,6 Mill. DM gesteigert. (S. 11)

Kali-Chemie: Das Unternehmen mußte im ersten Halbjahr 1986 einen Rückgang des Umsatzes um drei Prozent auf 894 Mill DM hin-

4

WER SAGT'S DENN? Geld haben ist schön, so lange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht für

Geld kaufen kann.

## Für ausländische Investoren ist die Bundesrepublik wieder attraktiv

Direktinvestitionen haben sich im ersten Halbjahr mit 3,3 Milliarden Mark verdoppelt

Die deutschen Direktinvestitionen 1986 einen leichten Rückgang gegen-über der Vergleichszeit des Vorjahres, während die ausländischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik fast um das Doppelte gestiegen sind. Damit haben die Netto-Transferleistungen aus dem Ausland erstmalig nach einigen Jahren des Rückgangs wieder zugenommen.

Wie aus der neuesten Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums, die das Bundespresseamt gestern veröffentlichte, im einzelnen hervorgeht, beliefen sich die deutschen Direktinvestitionen in der Berichtszeit auf netto 5,6 Milliarden Mark gegenüber 6.4 Milliarden Mark im ersten Halbjahr 1985. Die ausländischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik betrugen gleichzeitig netto 3,3 Milliarden Mark. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es nur 1,76 Milliarden Mark gewesen.

Auffällig ist der weitere Rückgang der deutschen Investitionen in Entwicklungsländern (ein Trend, der auch weltweit zu beobachten ist): Waren im ersten Halbjahr 1982 noch 1,43 Milliarden Mark und im ersten Halbjahr 1984 noch 1,15 Milliarden Mark in

Beifall bei der Hauptgemeinschaft

des Deutschen Einzelhandels (HDE)

und "scharfen Protest" beim Bundesverband der Selbstbedienungs-Wa-

renhäuser (BdSW) hat der jetzt in Nordrhein-Westfalen in Kraft gesetz-

te Erlaß zur Ansiedlung von Einzel-

handelsgroßbetrieben ausgelöst, mit

dem der nordrhein-westfälische

Städtebauminister Christoph Zöpel

die Ansiedlung von Verbraucher-

märkten auf der grünen Wiese brem-

Wie die HDE gestern erklärte, seien

diese Maßnahme und die deutlichen

Worte der Landesregierung zu begrü-

Ben. Es bleibe zu hoffen, daß die

Kommunen nunmehr verstärkt von

dem ihnen zur Verfügung stehenden

Die Ziankrise und der darauffol-

gende Zusammenbruch des interna-

tionalen Zinnkartells wird in jedem

Fall ein Nachspiel haben. So hat jetzt

eine Gruppe von elf Londoner Metall-

händlern die 22 Regierungen der Mit-

gliedsländer des Internationalen

Zinnrats ITC in einem offiziellen Do-

kument beschuldigt, im Zusammen-hang mit der Zinnkrise "unrechtmä-

Big und unverantwortlich\* gehandelt

zu haben. Die Gruppe droht den ITC-

Mitgliedsregierungen, darunter auch

der Bundesregierung, gerichtliche Schritte an, sollte es nicht zu einer

Einigung über die Schuldenfrage

Die Gruppe der Londoner Metall-

händler, die sich schon vor einiger

Zeit zu einer Interessengemeinschaft

mit der Bezeichnung "Tinco Realisa-

tions" zusammengeschlossen hat, for-dert von den Mitgliedsregierungen im

Zinnrat rund 400 Mill. Pfimd (gut 1,2

Mrd. DM). So boch sollen die Verluste

sein, die den Brokern aus der im Ok-

tober letzten Jahres aufgetretenen

Krise am Zinnmarkt und aus dem im

März dieses Jahres schließlich nicht

mehr aufzuhaltenden Zusammen-

bruch des Zinnkartells entstanden

In dem Dokument, das an die Han-

dels- und Wirtschaftsminister aller

ITC-Mitgliedsländer adressiert wur-

de, wird den Mitgliedern "gemeinsa-

me Verantwortlichkeit in verschiede-

nen Bereichen" für ihre ausstehen-

den Verbindlichkeiten gegenüber

Schaden von 400 Millionen

Pfund soll reguliert werden

Londoner Metallhändler beschuldigen Zinnrat massiv

WILHELM FURLER London halten Alle Zinnrat-Regierungen wä-

ARNULF GOSCH, Bonn die Länder der Dritten Welt geflossen, so reduzierte sich dieses Voluim Ausland zeigen im ersten Halbjahr men bereits im vergangenen Jahr auf 481 Millionen Mark und halbierte sich dann noch einmal in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 221 Millionen Mark. Der Löwenanteil der deutschen Auslandsinvestitionen ging im Berichtszeitraum nach Europa: 2,87 Milliarden Mark, wovon allein 2,58 Milliarden Mark in die Länder der Europäischen Gemeinschaften (lossen. Den zweiten Platz nahm Amerika mit 1,75 Milliarden Mark ein, es folgten Asien mit 548 Millionen, Australien/Ozeanien mit 214 Millionen und schließlich Afrika mit 181 Millionen Mark.

> An erster Stelle unter den Anlageländern stehen die USA mit 1,71 Milliarden Mark, den zweiten Platz nimmt Spanien mit 713 Millionen Mark und die nächsten Plätze Großbritannien (560), Niederlande (368), Luxemburg (300) ein. Zu den wichtigsten Herkunftsbranchen zählen der Straßenfahrzeugbau (1,10 Milliarden), Elektrotechnik (1,00 Milliarde), Kreditinstitute (0,99 Milliarde), Chemische Industrie (0,80), Versicherungen (0,66), Handel (0,28) und private Haushalte (0,20).

Beifall und Pfiffe für Supermarkt-Erlaß

mentarium Gebrauch machen, um

künftig eine gezieltere Stadtentwick-

lungspolitik zu betreiben. Dadurch

könnten städtebauliche Fehlentwick-

Der BdSW dagegen bezeichnete

diese für Städte und Gemeinden ver-

bindliche Verwaltungsanweisung als

"ministerielles Verhinderungsgebot"

für SB-Warenhäuser, Verbraucher-

märkte und Fachmärkte sowie als un-

zulässigen Eingriff in die Planungs-

hoheit der Städte und Gemeinden. Er

biete nicht nur einseitigen Wettbe-

werbsschutz für integrierten städti-

schen Einzelhandel, sondern sei zu-

gleich eine Mißachtung der Verbrau-

chervorstellungen und erwartungen

an eine bequeme und preiswerte Wa-

-ren sich der schlimmen Verfassung

der Finanzlage des ITC sehr wohl be-

wußt gewesen, und zwar schon seit

einigen Jahren vor dem Zusammen-

Mit ihrer Initiative wollen die Me-

tallhändler noch einmal öffentlich

Druck auf die Mitgliedsregierungen

ausüben, für ihre finanziellen Ver-

pflichtungen geradezustehen. Zwar

wird in dem Dekument von Tinco

betont, daß eine außergerichtliche Ei-

nigung angestrebt wird, aber anderer-

seits wird kein Zweifel daran gelas-

sen, daß ein gerichtliches Vorgehen

nach Auffassung aller Berater beste

Tinco Realisations würde den eige-

nen Angaben zufolge nicht unbedingt

alle Mitgliedsregierungen verklagen, sondern Verfahren in denjenigen

Ländern einleiten, in denen die

Rechtsauffassung es am wahrschein-

lichsten erscheinen lasse, daß die

Verpflichtungen der ITC-Mitglieds-

länder durch Gerichtsbeschluß ein-

Seit dem Zusammenbruch des

Zinnkartells hat sich der Zinnpreis

mehr als halbiert. Er liegt jetzt deut-

lich unter 4000 Pfund je Tonne. Der

Interventionspreis vor dem Auftreten

der Krise am 24. Oktober letzten Jah-

res lag bei 8329 Pfund. Zusätzlich zu

den rund 400 Mill. Pfund, die von den

Metallhändlern gefordert werden,

werden den Gläubigerbanken von

den Zinnratsmitgliedern rund 340

Mill. Pfund geschuldet.

deutig festgestellt werden.

lungen besser vermieden werden.

bau- und planungsrechtlichen Instru- renversorgung. Der BdSW bezeichnet

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels begrüßt NRW-Entscheidung

Von den gesamten ausländischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik entfiel auch im ersten Halbjahr 1986 der weitaus größte Teil auf Europa: 3,06 Milliarden Mark, davon 2,38 aus den EG-Ländern. Auffallend ist diesmal mit nur 21,5 Millionen Mark das ungewöhnlich niedrige Volumen der Investitionen aus Nordamerika. Amerika insgesamt wird mit 28,9 Millionen Mark ausgewiesen.

Aus Asien kamen immerhin rund 155 Millionen Mark, aus Australien/ Ozeanien 40,2 und aus Afrika lediglich 0,3 Millionen Mark. Die wichtigsten Herkunftsländer waren diesmal Großbritannien mit 1.58 Milliarden Mark, die Schweiz (0.57), die Niederlande (0,54), Japan (0,14) und Frank-reich (0,11). Daß die USA im Vergleich zu früheren Jahren nicht zu den ersten fünf Herkunftsländern ausländischer Investitionen gehören, wird sowohl auf niedrigere Bruttoinvestitionen als auch auf Rückflüsse zurückgeführt. Die wichtigsten Anlagebranchen in der Bundesrepublik waren die Kreditinstitute mit 1,15 Milliarden Mark, Es folgten Beteiligungsgesellschaften (1,05), Mineralöiverarbeitung (0,71) und Chemische Industrie (0,14).

es als einen fragwürdigen Weg, über

das Baurecht Standorte mit günstige-

ren Kostenstrukturen zu verhindern

und Verbraucher verstärkt in die In-

nenstadt zu zwingen. Nur der freie

Zugang traditioneller und neuer Be-

triebsformen aller Größen zu geeigne-

ten Standorten führe zu einem klaren

Leistungsangebot für die Versorgung

Zöpel hat seinen Erlaß mit der Be-

fürchtung begründet, daß die Innen-

städte bei einer weiteren Expansion

der Verbrauchermärkte veröden und

damit einen Attraktivitätsverlust er-

leiden. Hinzu käme eine Gefährdung

der Versorgung von Bürgern, die kein

**AUF EIN WORT** 

der Bevölkerung.

## Sensation

Wb. - Eine Sensation ist es nur auf den ersten Blick: Siemens und die BASF wollen im Computer-Bereich kooperieren. Ein solcher Schritt wurde in der Branche schon länger diskutiert, und seine Dimension rückt dann ins rechte Licht, schaut man auf den Geltungsbereich der geplanten Zusammenarbeit. Nur um die kompatiblen (sprich: anstelle von IBM-Maschinen einsetzbaren) Großcomputer geht es, und die sind bei beiden

Der Chemieriese und der Elektrogigant, beide kleben sie in diesem Bereich ihre Etiketten auf japanische Geräte. Die Software allerdings, auch die Systemsoftware, stammt aus den deutschen Häusern. Für Siemens bedeutete dieses

Geschäft bisher eine (auch profitable) Abrundung der eigenen Pro-duktpalette nach oben mit einem Anteil von etwa zehn Prozent an dem 4-Milliarden-Mark-Gesamtvolumen der kommerziellen Datenverarbeitung. Die BASF dagegen hat in diesem Teilbereich, der noch in diesem Herbst als eigenständige Gesellschaft ausgegliedert wird, mit 600 Mill DM den Löwenanteil ihres Informatik-Geschäfts von insgesamt gut I Milliarde Mark

Förderung für

Daimler-Benz

Die auf 130 Millionen DM geschätz-

te Entlastung Baden-Württembergs

durch das Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichtes zum Länderfinanz-

ausgleich wird die Stuttgarter Lan-

desregierung für die Förderung des

geplanten dritten Pkw-Werks von

Daimler-Benz im badischen Rastatt

verwenden. Das teilte Regierungs-

Er fügte hinzu, die Landesregie-

rung werde einen entsprechenden Er-

gänzungsetat zum Haushaltsentwurf

1987/88 nach einem Grundsatzbe-

schluß vom Montag demnächst vorle-

gen. Die Aufwendungen des Landes

für die notwendigen Infrastruktur-

maßnahmen sollen zwischen 120 und

140 Millionen DM liegen. Daimler-

Benz soll nach dem jetzigen Zeitplan

Mitte 1988 mit dem Bau beginnen

sprecher Matthias Kleinert mit.

beschlossen

Die ähnliche Größenordnung deutet auch auf ähnliche Probleme. Vertrieb und Service im Großcomnuter-Geschäft sind einigermaßen aufwendig und auch nicht nebenher von den Mannschaften zu bewältigen, die die "kleineren" Produkte betreuen. Sollen befriedigende Erträge und nicht nur einfach schwarze Zahlen kommen, dann bedarf es schon einer ausreichenden Mengenbasis. Durch die Kooperation wird man ihr näherkommen.

## Streit um Subventionen

Aber die Deutschen

sind nicht die

schlimmsten Sünder

bei den regionalen

Förderpraktiken.

muß sich der Bundeswirtschaftsminister jedoch immer häufiger wegen "Sündenfälle" im eigenen Land rechtfertigen. Das umstrittene Angebot der Stuttgarter Regierung, einem florierenden Großunternehmen die Erschließungskosten für ein Industriegelände abzunehmen, ist nur eines von mehreren Beispielen für eine großzügige Auslegung der europäischen Wettbewerbsregeln. Immer häufiger gibt es daher

gionaler Unterstützungen mit einer Reihe von allgemeinen Beihilfen zu verbinden. um zinsgünstige Mittelstandsdarlehen und um Kredite für Ersatzinvestitionen. Vor dem Europäischen Gerichtshof wird ein Einspruch der Bundesregierung gegen das Verbot bestimmter nationaler Beihilfen in Nordrhein-Westfalen verhandelt. Das Urteil dürfte neue Normen für das europäische Recht setzen.

Nach dem Römischen Vertrag sind Beihilfen zur Förderung der regionalen Entwicklung erlaubt, wenn sie dem in der Präambel gepannten Ziel der Gemeinschaft dienen, das Entwicklungsgefälle zwischen den einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Regionen zu verringern. Eine zu weite Steuerung der berechtigten Gebiete oder zu hohe Beihilfen in den weniger benachteiligten Regionen würden jedoch - wie die Kommission in ihrem jungsten Wettbewerbsbericht ausführt - den Vertragsregeln widersprechen.

In der Bundesrepublik werden regionale Beihilfen nicht nur in peripheren oder armen Gebieten (zum Beispiel am Zonenrand) gewährt, sondern seit eh und je beinahe flächendeckend. Die von Bund und Ländern ausgehandelte "Förderkulisse" deckt zum Beispiel etwa 65 Prozent des deutschen Territoriums ab und eine Fläche, auf der 45 Pro-

müsse sich überlegen, künftige Hilfen als allgemeine Subventionen zu betrachten, die vor ihrer Genehmigung einer jeweiligen Einzelnotifizierung in Brüssel unterliegen.

Das wiederum ruft den Widerstand mancher deutscher Politiker heraus. Den "Eurokraten" in Brüssel wird vorgeworfen, sie wollten weltfremd und vom grünen Tisch her die deutsche Regionalpolitik steuern. Erst recht könnten sich da allerdings die italienischen oder belgischen Stahlunternehmen auf-

EG-Behörde die Betriebssubventionen verweigert und nicht selten ein Überleben unmöglich macht.

Traditionell konzentrieren sich die Staatsbeihilfen in einigen Ländern auf Unterstützung notleiden-Industrieder zweige. Diese Beihilfen werden bekanntlich nur

dann genehmigt, wenn sie mit Restrukturierungsplänen verbunden

Dagegen liegen die Schwerpunkte der deutschen Subventionen bei der Landwirtschaft, der Kohleförderung, der Forschung der regiona-Ien Entwicklung, dem Verkehr und dem Wohnungsbau. Andere Länder konzentrieren sich wiederum auf die langfristige Investitionsfinanzierung. Wettbewerbsverzerrungen gibt es vor allem, wenn sich mehrere Beihilfen kumulieren.

rundsätzlich hätte die EG auch Udas Gatt-Prinzip übernehmen und den Mitgliedsländern die Autonomie in der Beihilfenpolitik überlassen können. Subventionsbedingte Wettbewerbsverzerrungen hätten dann durch Ausgleichsabgaben an den EG-Binnengrenzen kompensiert werden müssen.

Ein solches Verfahren stünde jedoch im Widerspruch zum Ziel eines wirklichen Gemeinsamen Marktes. Hier liegt denn auch der Grund dafür, daß die EG-Staaten vorgezogen haben, ein wichtiges Instrument ihrer Wirtschaftspolitik der supranationalen Kontrolle zu unterwerfen.

In der Kommission sind rund 50 Beamte allein mit der Prüfung von staatlichen Beihilfen beschäftigt. Nahezu in jedem dritten Beihilfefall leiten sie eine Untersuchung ein. Oft gelingt es in den Verhandlungen eine zufriedenstellende Lösung zu finden. 1985 konnten deshalb 31 von 38 Verfahren wieder eingestellt

**Japanisches** Wachstum gebremst

> dpa/UPI, Tokio Der Höhenflug des Yen und der damit verbundene Rückgang des Exportvolumens haben die japanische Wirtschaft gedämpft. Das Amt für Wirtschaftsplanung teilte mit, das im Wirtschaftsjahr 1986/87 (1.4.) angestrebte Wachstum von vier Prozent sei nicht zu erreichen. Zwischen Januar und Marz war die japanische Wirtschaftsleistung erstmals seit elf Jahren um 0,2 Prozent geschrumpft.

Seit 1985 ist der Yen gegenüber dem US-Dollar um 40 Prozent teurer geworden. Der Kursanstieg führte zwar zu einem starken Einbruch im Exportvolumen, jedoch - in US-Dollar – nicht zu einem Ausgleich der Handelsbilanz. So wird der japanische Überschuß im Handel mit den USA 1986 mit 60 Milliarden Dollar den Rekordwert des Vorjahres von 49,7 Milliarden weit übertreffen.

## Keine

Konzernen nur Handelsware.

Von WILHELM HADLER ✓ lagen über Subventionen der tisch Begründbaren überschritten. Kanderen gehörten schon immer Entweder, so argumentiert man in zu den Standardthemen deutscher Brüssel, müsse der geförderte Politiker in Brüssel. Neuerdings Raum reduziert werden, oder man

mit Brüssel Streit um die regionalen Förderpraktiken.

Soeben hat die Kommission wegen "mangelnder Transparenz" der bayerischen Regionalbeihilfen In Brissel wird nun gegen Bonn ein auch verstärkt über Verfahren wegen Fälle deutscher Verletzung des Subventionen diskutiert.

**EWG-Vertrages** eingeleitet. Es geht um einen besonderen Investitionszuschuß zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, um die Moglichkeit re-

zent der Bevölkerung leben.

Nach Meinung der Kommission sind in einem so wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik damit die Grenzen des regional poli-

#### nen Freunden, den venezianischen stenstreifens von 55 Kilometer Länge

GUNTHER DEPAS, Mailand Ismaelitenoberhaupt und Financier Karim Aga Khan ist dabei, seine Aktivitäten in Italien weiter auszubauen und die von ihm kontrollierten Unternehmen zu diesem Zweck neu zu ordnen. Erster Schritt dazu ist die jetzt von den Hauptversammlungen beschlossene Eingliederung der sardischen Immobiliengesellschaften Costa Smeralda Development Holding und Porto Cervo SpA in die Finanziaria Costa Smeralda, die damit zur Holding aller Immobilienaktivitäten des Aga Khans aufrückt.

Die Costa Smeralda (die "Smaragdkuste") wurde als Touristik-Ressort für den internationalen Smart-Set von einem Konsortium unter Führung von Karim Aga Khan im Frühjahr 1962 aus der Taufe gehoben. Ihr Areal erstreckt sich auf rund 3000 Hektar Fläche im äußersten Nordosten Sardiniens entlang eines Kü-

zwischen zwei markierten Granitblöcken, dem einen im Norden bei Liszia di Vacca, dem anderen im Süden bei Razza di Junco.

ten an der Costa Smeralda, sondern

dienst von und nach Sardinien betreibt, im Rahmen der Deregulierung des internationalen Flugverkehrs allein oder im Verbund mit der staatlichen italienischen Alitalia auch auf anderen Linien einzusetzen. Um die damit verbundenen hohen Investitionen finanzieren zu können, soll Alisarda in zwei Jahren in Mailand zur Börsennotiz angemeldet werden.

Fimper an der Mailänder Börse, die zu 69 Prozent von drei dem Aga Khan gehörenden Finanzgesellschaften kontrolliert wird. Im Portefeuille dieser Holding befindet sich seit vorigem Jahr die 51-Prozent-Mehrheit von Italiens größter Hotelkette, Ciga Hotel, in Venedig, sowie seit Ende Juli dieses Jahres der neue Immobilienbesitz in dem sardinischen Porto Rotondo, das der Aga Khan von seiAdelsbrüdern Nicoló und Luigi Donná delle Rose, für rund 25 Milliarden Lire erworben hat Es handelt sich dabei um das Sportinghotel und die Marina mit 540 Bootsplätzen, die künftig im Verbund mit den gleichen Anlagen der nördlich sich anschließenden Costa Smeralda betrieben

Italien erreichten im Jahre 1985 einen Umsatz von über 400 Milliarden Lire. Davon entfielen 188 Milliarden Lire, 14 Prozent mehr als im Vorjahr, auf die Aktivitäten der Costa Smeralda und 221 Milliarden Lire auf den Hogehören. Die sardischen Unternehmen erwirtschafteten einen Gesamtre, Ciga Hotel von 10 Milliarden Lire. Der Hauptteil der sardischen Aktivi-

Um seine Tätigkeit zu diversifizieauf 65 Milliarden Lire belaufen.

In die sardischen Aktivitäten sollen in der Zeitspanne 1986-1988 inswurden 114 Milliarden Lire investiert.

den Londoner Metallbrokern vorge-So rollt die Lira im Geschäft des Karim Aga Khan

> Noch vor Ende des Jahres werden der gesamte Transportbereich unter der bisher lediglich als Luftverkehrsgesellschaft fungierenden Alisarda und der Touristikbereich unter der Costa Smeralda Hotel SpA zusammengefaßt werden. Die drei neuen Bereichsholdings werden vom nächsten Jahr an konsolidierte Bilanzen vorlegen, aber weiterhin von dem Aga-Khan-Zentrum in Aiglemont bei Paris finanziell und strategisch koordiniert bleiben. Zu den Plänen des Aga-Khan-Imperiums in Italien gehört nicht nur der Ausbau der Freizeit- und Fremdenverkehrskapazitä-

auch eine Serie neuer Akquisitionen. Unter anderem ist vorgesehen, die Luftverkehrsgesellschaft Alisarda, die heute ausschließlich den Flug-Seit Juli ist bereits Hotelholding

Die Aga-Khan-Gesellschaften in telkonzern Ciga, dem 23 Hotels der Luxus- und Erste-Klasse-Kategorie gewinn von beinahe 19 Milliarden Li-

täten entfiel auf Alisarda, die im vergangenen Jahr 90 Milliarden Lire umsetzte. Ein weiteres Viertel wurde durch die vier an der Costa Smeralda gelegenen Luxushotels (Porto Cervo, Pitrizza, Romanzzino und Cala di Volpe) aufgebracht.

müssen

Steuerreformpläne bis

an die Grenze des haus-

haltspolitisch zu Ver-

antwortenden ausrei-

zen. Um so besser si-

chern wir uns gegen die

Verteilung falsch ver-

Ludolf von Wartenberg, MdB, finans-

politischer Sprecher der CDU.

standener Wohltaten ab. 99

ren, hat Ciga Hotel vor wenigen Monaten die Betriebsführung einer Anzahl der zur spanischen Entursa-Kette gehörenden Hotels übernommen. Gegenwärtig verhandelt Ciga Hotel über den Kauf von vier österreichischen Hotels der obersten Kategorie. die im Jahre 1985 zusammen 55 Milliarden Lire umsetzten. Wie es heißt. soll sich die Investitionssumme dafür

gesamt 314 Milliarden Lire investiert werden. In den drei Jahren davor

ROLF GÖRTZ, Madrid halb Jahren über die Liberalisierung

des Seetransports. Im Verhältnis zu

Drittländern scheint man bereits

weitgehend einig geworden zu sein.

wenigstens jene Dumpingpraktiken

auszuschalten, wie sie vor allem von

Ostblockflotten ausgeübt werden. In-

nerhalb der Gemeinschaft stößt man

allerdings auf erhebliche Schwierig-

keiten, da sich nicht nur Spanien,

sondern auch Frankreich, Italien,

Portugal und Griechenland den soge-

nannten Cabotageverkehr, des natio-

nalen Seetransports der eigenen Flag-

ge, sichern. Nun hat die spanische Regierung anläßlich des Beitritts zur

EG auch für den Seetransport eine

Zeit der Anpassung erbeten und er-

halten. Die britische Attacke wird al-

so noch eine Weile auf eine positive

schaft Spaniens, Iberia, konnte bisher

den Einbruch der internationalen

Chartergesellschaften in den Obst-

und Gemüsetransport von den Kana.

rischen Inseln verhindern. Die Char-

tergesellschaften aber bieten einen

Kilopreis an, der, wie die Inselzeitung

"La Provincia" von kanarischen Ver-

ladern erfuhr, um 40 Prozent unter

den Raten der Iberia liegt. Als besonders erschwerend erscheint den kana-

rischen Bauern, daß die Transporte

der Iberia in Madrid umgeladen wer-

den müssen, während die Charterma-

Auch die staatliche Luftgesell-

Antwort warten müssen.

Protektionismus in Spanien

Die spanische Flagge sieht sich im

See- und Lufttransport doppelten An-

griffen ausgesetzt. In Brüssel bemüht

sich die Europäische Feed Trade As-

sociation (Gafta) um die Verurteilung

der Flaggendiskriminierung im

Transport von Getreide, Zucker. Kaf-

fee und anderen Waren nach Spanien.

Spanien behält den Transport dieser

Waren der eigenen Flagge vor. Auf

den Kanarischen Inseln überlegen

sich die Verlader, wie sie die spani-

sche Luftverkehrsgesellschaft Iberia

bei der Verfrachtung kanarischer

Früchte nach Europa ausmanövrie-

ren können, um auch auf preiswerte-

re Gesellschaften zurückgreifen zu

können. Die kanarischen Bauern und

Verlader planen, den Europäischen

Gerichtshof in Luxemburg anzuru-

Im Seeverkehr mit Spanien wer-

den die Importe von Getreide, Zuk-

ker, Kaffee und Baumwolle fast aus-

schließlich unter spanischer Flagge

verschifft, wie die "Financial Times"

von Gafta erfahren haben will. Dabei

lägen die spanischen Frachtraten um

50 Prozent über denen des Marktes.

Nach Meinung vor allem britischer

Reeder ist die spanische Handelsflot-

te nicht stark genug, um auf dem

internationalen Frachtmarkt konkur-

Attacken von Briten und Bauern zur See und zur Luft

#### Heftige Kritik an Abgabe für Fehlbelegung

A. G. Bonn
Kritik an dem nordrhein-westfälischen Gesetzentwurf zur Erhebung
der Fehlbelegungsabgabe haben der
Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesbauministerium, FriedrichAdolf Jahn, und der Verband Rheinischer Wohnungsunternehmen in
Düsseldorf geübt.

Wie Jahn in Bonn erklärte, habe es die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen versäumt, das Fehlbelegungsgesetz zumindest für Sozial-wohnungsinhaber in den unteren Einkommensbereichen sozial verträglicher zu gestalten. Während zum Beispiel Bayern die Einkommensgrenze, bei deren Überschreitung die

Anzelge

#### Wer sagt denn, es gibt keine Berufs-Chancen mehr?

In der WELT finden Sie jeden Samstag viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte.

## DIE WELT

Abgabe fällig wird, um 20 auf 40 Prozent erhöht habe, weigere sich das Land Nordrhein-Westfalen, eine ähnliche Regelung zu treffen.

Der Verband Rheinischer Wohnungsunternehmen appellierte sogar an den Landtag in Düsseldorf, auf die geplante Gesetzesregelung gänzlich zu verzichten und statt dessen zu beschließen, daß das "Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung" nicht länger angewendet wird. Damit würde auch in Nordrhein-Westfalen wie bereits jetzt schon in den meisten Bundesländern mehr soziale Gerechtigkeit praktiziert als bei einem Fortbestehen der Abgabepflicht.

Der Verband begründet seinen Vorstoß mit der Feststellung, daß die mit der Fehlbelegerabgabe verfolgten Ziele fast alle verfehlt worden seien. Die Sonderabgabe wird lediglich in vier Bundesländern erhoben.

## Der französische Wohnungsbau belebt sich wieder

Selbst Paris erwacht aus dem Dornröschenschlaf - Steuerliche Anreize und deutliche Lockerung des Mieterschutzes

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris In Frankreich werden wieder mehr Wohnungen gebaut. Selbst Paris erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Nicht nur in den populären Außenbezirken, sondern auch in der teuren Innenstadt sind jetzt Baukräne auszumachen. Hier war der Wohnungsbau in den letzten Jahren völlig zum Erliegen gekommen. Das lag vor allem an der von der sozialistischen Regierung eingeführten Vermögensteuer. Sie trifft schon denjenigen, der nicht mehr als eine Dreizimmerwohnung in guter Lage sein eigen nennt. Diese sogenannte Reichtumssteuer" wurde von der neuen Regierung abgeschafft.

Außerdem hat sie rückwirkend zum 1. Juni eine Reihe steuerlicher Anreize zur Wiederbelebung des Wohnungsbaus geschaffen, der von 400 000 Einheiten im vorsozialistischen Jahr 1980 auf 295 000 Einheiten im letzten Jahr zurückgegangen war. Danach können insbesondere die für Wohnungsbaukredite bezahlten Zinsen in größerem Umfang als bisher in der Einkommensteuer abgesetzt wer-

Aber die bürgerliche Regierung will vor allem den Bau von Mietwohnungen fördern. Insgesamt sind in Frankreich zwar inzwischen mehr als die Hälfte der französischen Haushalte Besitzer ihrer Wohnung, wie eine kürzlich veröffentlichte Untersu-

chung des Nationalen Statistischen Instituts ergab. In Paris beträgt dieser Anteil aber nur 24,1 Prozent, während er in den Vorstädten und Landgemeinden mit rund 70 Prozent am höchsten ist.

Um den Mietwohnungsbau anzukurbeln, können jetzt Bauherren oder Wohnungskäufer, die sich zu einer vierjährigen Vermietung ihrer Wohnung verpflichten, zehn Prozent ihrer entsprechenden Investitionen bis zu einem Plafond von 400 000 Franc (130 000 DM) von ihrer Steuerschuld absetzen. Wer beispielsweise 40 000 Franc Einkommensteuer innerhalb von vier Jahren schuldet, kann damit steuerfrei werden. Außerdem wurde die Steuerfreigrenze auf Mieteinnahmen für solche Wohnungen von 15 auf 35 Prozent aufgebessert.

#### Mieterschutz gelockert

Nicht zuletzt aber sieht ein jetzt von der Nationalversammlung in erster Lesung gebilligtes neues Wohnungsgesetz, das im Herbst in Kraft treten wird, eine wesentliche Lockerung des Mieterschutzes vor. Er war 1982 von der sozialistischen Regienung durch das berüchtigte "Loi Quilliot" vor allem durch die verstärkte Regiementierung der Mieten wesentlich verschärft worden. Dies hatte zur Folge, daß die Zahl der privat, also außerbalb des sozialen Wohnungs-

baus, erstellten Wohnungen von 50 000 Einheiten 1981 auf lächerliche 5000 im letzten Jahr zusammenschrumofte.

Die wichtigste Bestimmung des neuen Gesetzes ist die Herstellung der Mietpreisfreiheit für neu erstellte und freistehende Wohnungen. Die Mietverträge müssen aber über mindestens drei Jahre laufen und können dann alle sechs Monate gekündigt werden. Für laufende Mietverträge gilt eine Übergangsregelung. Auch die Mieterschutzgesetzgebung aus dem Jahre 1948, der noch rund 700 000 Altbauwohnungen unterliegen, soll etwas gelockert werden.

Wohnungsbauminister Pierre Mé-

haignerie verspricht sich von den neuen Maßnahmen innerhalb von vier Jahren die Freigabe von 160 000 Altbauwohnungen und den Bau von zusätzlich mindestens 100 000 neuen Wohnungen. Die daraus der Staatskasse entstehenden Kosten werden auf jährlich 3 Mrd. Franc veranschlagt. Die gesamten staatlichen Hilfen zur Förderung des Wohnungsbaus (einschließlich der Zinssuhventionen für Kredite) bezifferte der Minister für dieses Jahr auf rund 100 Mrd. Franc. Daran gemessen erschei-nen die neuen Maßnahmen eher bescheiden. Aber sie sollen vor allem eine Initialziindung sein und neues Vertrauen in den Immobilienmarkt Wie weit sich dieser Markt belebt, ist schwer zu sagen. Zwar waren die bisherigen Reaktionen der Bauwirtschaft und der Immobilienmakler überwiegend positiv. Von der vielfach prophezeiten "Flucht in die Immobilien" kann aber noch nicht die Rede sein.

#### Kein Wertpapier-Ausstieg

So ist bisher auch ein massiver Ausstieg aus den Wertpapieren ausgeblieben, wie das nach wie vor sehr hohe Kursniveau an der Pariser Börse zeigt. Dabei hätte nicht nur die neue Wohnungspolitik, sondern auch die rückläufige Rendite für Rentenwerte, die in Frankreich beliebteste Anlage, zu Umschichtungen Anlaß geben sollen. Aber wahrscheinlich schätzt man inzwischen den Wertzuwachs für Immobilien auch real geringer ein als in früheren Zeiten der starken Inflation.

So hat sich an den französischen Grundstücks- und Wohnungspreisen seit dem Regierungswechsel nicht sehr viel geändert. In den Landgemeinden sind die Preise sogar weiter zurückgegangen. Das andere Extrem ist Paris, wo sich die Wohnungspreise in den letzten vier Jahren in etwa verdoppelt haben. Hier kostet in einem guten Quartier der Quadratmeter Wohnfläche inzwischen 20 000 Franc.

#### uartier der Quadratmethe inzwischen 20 000 nieren zu können. Nun verhandeln die europäischen Transportminister bereits seit andert-

15 Prozent für Japans Autos

Mazda und Toyota kämpfen um die deutsche Führung dpa/VWD, Hamburg zent). Dahinter folgt Mazda mit 445

Die japanischen Autos haben sich in der Bundesrepublik mit einem Marktanteil von gegenwärtig fast 15 Prozent (13 Prozent) etabliert. Sie können sich inzwischen vor allem in der unteren, aber auch zunehmend in der Mittelklasse (1,6 bis zwei Liter) auf einen festen Kundenstamm verlassen, wie von den Vertretern der in der Bundesrepublik vertretenen japanischen Importfirmen zu hören ist.

Dabei sind die japanischen Anbieter kein geschlossener Block. Vielmehr nimmt die Konkurrenz untereinander in der Bundesrepublik zu. Nachdem Mazda drei Jahre hintereinander Spitzenreiter war setzt Toyota alles daran, in diesem Jahr wieder den ersten Platz zu erobern. In den ersten sechs Monaten haf Toyota mit 15 Modellen knapp über 46 000 Einheiten neu zugelassen (plus 44 Pro-

zent). Dahinter folgt Mazda mit 44 500
Einheiten bei nur sechs Grundmodellen (plus 23 Prozent). Das Modell 626
(1,6 bis 2 Liter) ist das meist verkaufte japanische Auto auf dem deutschen Markt. In den ersten sechs Monaten 1986 wurden mehr als 21 000 Stück abgesetzt. Die Nummer Drei Nissan, in Japan Partner von Volkswagen, und hinter Tovota der zweitgrößte Produzent hat im 1. Halbjahr knapp 41 000 Wagen (plus 25 Prozent) abge-

Durch die Einführung neuer Modelle werden nach Ansicht des Mazda-Sprechers Michael Dithmer die Auseinandersetzungen am Markt immer spannender. Bei den Marken auf den hinteren Rängen lautet die Reihenfolge für die erste Hälfte 1986; Mitsubishi (32 500), Honda (25 000), Suzuki (11 200), Subaru (7700), Daihatsu (6400) und Isuzu (2750).

#### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Rezession in Japan

Tokio (dpa/UPI) – Der Höhenflug des Yen und der damit verbundene Rückgang des Exportvolumens haben die japanische Wirtschaft in eine Rezession gestürzt. Das Tokioter Amt für Wirtschaftsplanung teilte mit, das im Wirtschaftsjahr 1986 (Beginn 1. April) angestrebte Wachstum on vier Prozent sei nicht mehr zu erreichen. Zwischen Januar und März 1986 war die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent geschrumpft.

Kampa-Haus im Aufwind

Düsseldorf (J. G.) – Mindestens die Vorjahresdividende von 16 DM kündigt der Börsenneuling Kampa-Haus AG, Minden, aus bislang "weiter verbessertem" Ertrag für 1986 in seinem ersten Zwischenbericht an. Die Fertighaus-Familienfirma, die vor einem Vierteljahr 25 Prozent vom 20 Mill. DM Aktienkapital bei gut 6500 Aktionären placierte (Freiverkehrskurs derzeit knapp unter dem Zeichnungspreis von 360 DM), nennt für das erste Halbjahr einen "überdurchschnittlich hohen" Auftragseingang von 74 Mill. DM (plus 16 Prozent). Der Auftragsbestand sichere die Auslastung für mehr als ein Jahr.

Schneider geht an die Börse

Frankfurt (cd.) - Die Schneider Rundfunkwerke AG, Türkheim/Unterallgäu, will mit zehn Mill. DM Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung auf 40,1 Mill. DM an die Börse gehen. Der Ausgabekurs der neuen Aktien, die von einem Konsortium unter Federführung der Dresdner Bank und Mitführung der Hypobank plaziert und in München und Frankfurt amtlich notiert werden sollen, wird Ende September festgelegt. Das Familienunternehmen hat den Um-

satz von 1981 bis 1985 von 231 auf 430 Mill. DM fast verdoppelt und erwartet für 1986 ein Plus von 20 Prozent.

#### Erdgas für die UdSSR

Moskan/Hamburg (dpa/UFI) – Der Iran will wieder Erdgas an die Sowjetunion liefern. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Irna werden ab Dezember 1986 täglich rund drei Mill. Kubikmeter geliefert und bis 1990 allmählich auf rund 84 Mill. ausgeweitet. Das ursprünglich geplante Dreiecksgeschäft zwischen dem Iran, der UdSSR und der Bundesrepublik, Frankreich und Österreich werde dadurch aber nicht wiederbelebt, erklärte ein Sprecher der Essener Ruhrgas AG.

#### Rege Ordertätigkeit

1005

Offenbach (dps/VWD) - Zufriedene Gesichter zum Abschluß der 82. Internationalen Offenbacher Lederwarenmesse: Mit rund 8200 Fachbesuchern konnten Aussteller und Veranstalter im Verlauf der vier Messetage ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die 452 Firmen aus 22 Ländern berichteten angesichts stabiler Preise von einer guten, teilweise sogar sehr guten Ordertätigkeit.

L'Oreal erhöht Kapital
Paris (VWD) - L'Oreal SA beab-

sichtigt, am nationalen und internationalen Kapitalmarkt 1,4 Mrd. Franc aufzunehmen. L'Oreal bietet 429 142 Investment-Zertifikate, ein von der Struktur her einer nicht stimmberechtigten Stammaktie ähnliches Papier auf der Basis zehn zu eins zum Preis von 3175 Franc pro Stück an, sowie ebenfalls 429 142 stimmberechtigte Zertifikate, die den Aktionären offeriert werden.

## TEMPELHOF AIRWAYS USA

1000 Berlin 42, Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Paderborn: 0 29 55 / 10 25 und in allen Reisebüros Lufftaxi-Reitungsflüge: 0 30 / 6 90 94 33 / 32

Büro-Service
in Saarbrücken
Fordern Sie unser Dienstlei
stungsangebot.
06 81 / 3 09 09 30

Sylt/Wonningstedt 2- u. 3-3mmer-Wohrungen. Jetzt Termine frei. GB App.-Vermuetg. 22 0 46 51/70 25



#### FINANZANZEIGEN

#### EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS-GEMEINSCHAFT

10%% DM-inhaber-Teilschuktverschreibungen von 1981 – WKN 488 551/60 ~

Auslosung

Bei der am 19. August 1986 unter notarieller Aufsicht stattgefundenen Auslosung sind die Teilschuldverschreibungen der Serie 6 – WKN 468556 ~

2001-24000 zu je DM 1000.-43001-43600 zu je DM 10000.-

m Nennbetrag von DM 10000000,- zur Rückzahlung zum 18. Oktober 1986 gezogen worden.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 20. Oktober 1988 en zum Nennbetran geden Einwichung der Mäntel und Zinsschaline.

Die ausgebosten Teilschuldverschreibungen werden vom 20. Oktober 1986 en zum Nennbetrag gegen Einreichung der Mäntel und Zinsscheine per 18. Oktober 1987 uff. eingelöst.

a) in der Bundesrepublik Deutschland bei den nachstehend genannten Banken sowie deren Niedertassungen:

Sowie deren niederlasbingen:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft
Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank Girozentrale
Berliner Handels- und Frankfurter Bank

 b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniedertassungen der nachstehend genannten Banken nach Maßgabe der Anleihebedingungen:

angungen.
Amsterdam-Rotterdam Bank N V
Banca Commerciale Italiana
Banque Paribas
Generale Bank N. V.
Kredietbank S. A. Luxembourgeorse
Schweizerische Bankgesellschaft
Schweizerische Kreditanstali
Schweizerischer Bankgerein

S. G. Warburg & Co. Ltd.

Der Zinslauf der ausgetosten Teilschuldverschreibungen endet mit Abtauf des 17. Oktober 1986

Der Gegenwert ehwa fehlender Zinsscheine wird vom Ruckzahlungsbe-

trag abgezogen.
Die am 18. Oktober 1986 fälligen Zinsscheine werden gesonden in der üblichen Welse eingelöst.
Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Senen 3 und 5 sind bisher noch nicht alle Stucke zur Einlosung eingereicht.

Frankfurt am Main, im August 1985

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Unsere Jahresleistung 1985 umfaßte die Produktion und den Vertrieb von 6,6 Mio. t Baustoffen. Die Sachund Finanzinvestitionen erreichten 94 Mio. DM. Mit 75 Mio. DM lag der Investitionsschwerpunkt bei den Sachinvestitionen.

Rilanzüberblick - AKTIVA

| Silatizuberblick - AKTIYA   | in M | io. DM |  |
|-----------------------------|------|--------|--|
| Sachanlagen                 | 275  | 278    |  |
| Finanzanlagen               | 289  | 296    |  |
| Vorrăte                     | 62   | 61     |  |
| Liquide Mittel, Wertpapiere | 106  | 64     |  |
| Sonstiges Umlaufvermögen    | 131  | 132    |  |
| Bilanzüberblick - PASSIVA   |      |        |  |
| Eigenkapital                | 337  | 319    |  |
| Pensionsrückstellungen      | 241  | 235    |  |
| Andere Rückstellungen       | 189  | 173    |  |
| Sonstige Passiva            | 78   | 86     |  |
| Bilanzgewinn                | 18   | 18     |  |
| Bilanzsumme                 | 863  | 831    |  |

Der vollständige Jahresabschluß wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Er trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer.

#### HEIDELBERGER ZEMENT 1985

| Überblick über die<br>Gewinn- und Verlustrechnung | 1985 1984<br>in Mio. DM |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|--|--|
| Umsatzerlöse                                      | 744<br>81               | 848        |  |  |  |
| Übrige Erträge<br>Gesamtertrag                    | 825                     | 898        |  |  |  |
| Materialaufwand                                   | 295<br>162              | 326<br>161 |  |  |  |
| Personalaufwand<br>Abschreibungen                 | 106                     | 104        |  |  |  |
| Zinsaufwand<br>EEV-Steuern                        | 1<br>75                 | 1<br>89    |  |  |  |
| Übriger Aufwand                                   | 150                     | 181        |  |  |  |
| Jahresüberschuß                                   | 36                      | 36         |  |  |  |
| Rücklagenzuführung                                | 18                      | 18         |  |  |  |
| Bilanzgewinn                                      | 18                      | 18         |  |  |  |

Wenn Sie mehr über unser Unternehmen wissen möchten, schreiben Sie an HEIDELBERGER ZEMENT, Berliner Straße 6, 6900 Heidelberg.

## Segein lernen. Segein erleben: A Vachtschulen des DUK



4 Yachtschulen des DHH - Deutscher Hochseesportverband "HANSA" e.V. – in:

- Glücksburg/OstseeSteinhuder Meer
- Prien am ChiemseeElba/Mittelmeer
- Alle Segelscheine. Hochsee-Törns: Nord-/ Ostsee und Mittelmeer.

Bitte Jahresprospekt anfordern bel: DHH, Postfach 13 20 34, 2000 Hamburg 13 oder Telefon: (040) 44 11 42 50

| Bitte senden Sie mir den DHH Katalog mit Kur | sen und Törns 1986 |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Name                                         |                    |
| Straße/Nr.                                   |                    |
| PLZ/Ort                                      |                    |

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hilfe durch Selbsthilfe

Unser Ziel:

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenlos:

BAG Bundesarbeitsgemeins

BAG Bundesarbeitsgemeins



BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085

# Spane in Spa

und wollen in der WELT inserieren?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

Juan A. González c/Antonio Casero, 30-1° Madrid-30 Tel.: 274 36 67





In einem erfolgreichen mittelständischen Handelsunternehmen mit neunstelligem Umsatz sollen Sie zunächst als Assistent der Geschäftsleitung Vertriebsaufgaben übernehmen. Als Industrie- oder Großhandelskaufmann, der in der Lebensmitteloder in der Verpackungsindustrie, im Import- oder Exporthandel ausgebildet ist, können Sie sich dann mittelfristig zum Geschäftsführer qualifizieren.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 30. August, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten-Samstag. Jeden Samstag.

# Control of the contro

4. 1000 100

over spenie

 $\cdots \gamma_{i,j+1}$ 

Char

1.0000000

And the second

11 10 22

1 1-2-55 465

Autos

a he buhrung

a arma

- - 1 / H 59)

કર્યા હતા. કુલ્લું

100

100

b für die Auslandstöchter a hait weiter Ausschau nach Diversifikationen

Wella AG, Darmstadt, hat auch portional gesteigert. Nach sechs Monaten weist der pericht für die AG ein Ge-(vor Steuern) von 12,5 Pro-39,5 (17,3) Mill. DM aus. Der der AG expandierte in der Eest um 8,5 Prozent auf 277 DM. Dahinter steht ein mit 11 Prozent stark weiter gewachalandsgeschäft, während der gesamt knapp 50 Mill. DM) rézent zurückfiel; im ersten

in steigerte die AG gegenüber en Gruppenzahlen des erfolgden Darmstädter Haarkosmetik-Friehmens sieht das Bild anders msatz plus 1,7 Prozent auf 849 DM. Gewinn vor Steuern minus nt auf 66 Mill. DM. Dahinter e Prozent auf 66 Mill. DM. Dammer Bert freilich nicht ein Versagen der

a hatte der Rückstand noch 9.4

ausgemacht. Ihre Mitarbei-

adh Darmstadt. ausländischen Wella-Gesellschaften (die insgesamt rund 70 Prozent zum Wella-Geschäft beitragen); sondern vielmehr die Verschlechterung der meisten ausländischen Währungskurse im Verhältnis zur D-Mark, Die Mehrzahl der Auslandsgesellschaften weist nämlich, wie der Vorstand in seinem Aktionärsbrief betont; "gute reale Zuwachsraten in Umsatz und Ertrag" auf. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Anhalten des bisherigen Trends. Mit einer kräftigen Aufsteckung

der Investitionen (weltweit sind für dieses Jahr 135 nach 86 Mill DM geplant) unterstreicht das Unterni men seinen Anspruch, auch in Zukunft zu wachsen. Dabei wird unverandert auch nach Diversifikations möglichkeiten, allerdings in vertrauten Bereichen, Ausschau gehalten. Sozusagen "nebenbei" entstanden ist der Bereich Industrieprodukte, der zweistellig wächst und mit Stativen und Wandarmen bereits 15 Mill. DM zum Technikgeschäft beiträgt.

#### Deutsche Beteiligungen im Visier Die hritische 3 i etabliert sich in der Bundesrepublik

adh. Frankfurt ne große Zahl gutgehender mittandischer Firmen in der Bun-

epublik hat jetzt die britische Instors in Industry Group pcl, London auf den Plan gerufen. Mit einer genen deutschen Tochter, der 3 i Gesellschaft für Industriebeteiligunen mbH, Frankfurt, sollen die ährigen britischen Erfahrungen anf die Bundesrepublik übertragen werden. Die 3 i, hinter der mehrere writische Banken und die Bank of England stehen, hat in Großbritannien bisher in gut 9000 Unternehmen rand 3,2 Mrd. Pfund Sterling investiert; zur Zeit ist sie bei rund 4000 kleinen und mittleren Unternehmen engagiert.

Rund 40 Mill. DM werden in diesem Jahr für Beteiligungen zur Verfügung stehen, erklärte Friedrich Graf von der Groeben, geschäftsführender Gesellschafter der neugegründeten deutschen Tochter. Damit strebe 3 i ein breitgestreutes Portofolio von langfristigen Engagements in mittelständischen Firmen an, Grundsätzlich würden nur Minderheitsbeteiligingen eingegangen; dabei hat 3 i ei- Firma zu erwerben.

ne Beteiligungssumme von 2 bis 3 Mill DM in Visier. Die Beteiligung habe grundsätzlich nicht eine kurzfristige Gewinnrealisiering, sondern ein kontinuierliches Wachstum mit entsprechender Wertsteigerung zum Ziel, betont von der Greeben:

Als Konkurrenz zii den Beteiligungsgesellschaften, der Banken sieht sich 3 i nicht, da man echtes Haftkapital zur Verfügung stelle. Hauptkriterium für die Beteiligung sei ein gutes Management und nachweisbarer Erfolg, unterstreicht von der Groeben. Die Branche sei erst in zweiter Linie wichtig. Eine zeitliche Begrenzung gebe es nicht:

Im Auge hat 3 i bei seinen Minderheitsbeteiligungen vor allem Unternehmen, bei denen beispielsweise Gesellschafter ganz oder teilweise abgelöst werden sollen und Probleme auftsuchen, das in der Unterneh-mensbeteiligung gebundene Kapital zu realisieren. Bei Fragen der Unternehmer-Nachfolgeregelung bietet 3 i übrigens auch Finanzpakete an, die es dem Management ermöglichen, die

#### KONKURSE

Josef Fischer, Berlin-Charlottenburg. B&D Geststätten-Betriebs- u. Ver-mietungs-GmbH; Bochum: Hermann Weber; Essen: Heinz-Dieter Schuritz, Weber, Essen: Heinz-Dieter Schultz, Friseur, Duisburg, Hamburg: Herbert Knorn GmbH; G H Gehwegreinigung Hamburg GmbH; Offenbach: Meid & Heid GmbH; Offenbarg: OBM Bauges. I Massiv- u. Fertigbau mbH; Uelsen: Nachl. d. Karl Groer; Vechta: Johann Schlüter GmbH & Co. KG, Lohne; Paul Ernst GmbH & Co. KG, Vechta: Oshveclage: Wieshaden: planen + bau-

art: Nahtrans Blau Gmb Profilier GmbH, Oberbolhin es mbHL L. Walter Parac

## Bayer-Konzern hat den besten Gewinn

einen kleinen Rückstand von 1,2 Pro-

Zuversichtlicher Ausblick auf das zweite Halbjahr - Steigende Investitionen

Was der Börsenkurs dieser Tage mit einem Zehntel Vorsprung vor BASF und auch vor Hoechst schon antizipierte, bestätigt nun der Chemiemulti Bayer AG, Leverkusen, mit seinem Zwischenbericht für das erste Halbjahr 1986. Die mit derzeit 2,87 Mrd. DM Aktienkapital größte deutsche Publikumsgesellschaft hat ge-genläufig zu dem auch hier aus Ölpreis/Dollarkursverfall gesunkenen Chemieumsatz den 1985 ("dem besten Jahr unserer Geschichte") erzielten Gewinn vor Steuern im Halbjahresvergleich sogar noch etwas verbessert und liegt hier im Welt-Gewinn klar an der Spitze des Dreigestims der deutschen Großchemie.

Die AG zeigt bei einem Umsetzrückgang um 3,5 Prozent auf 9,1 Mrd. DM mit 66,8 (66,7) Prozent Exportanteil eine Gewinnbesserung um sechs Prozent auf 880 Mill: DM. Im Welt-Bereich lag trotz Umsätzminderung um 12.2 Prozent auf 21,6 Mrd. DM der Bruttogewinn mit 1,74 Mrd. DM im-

Varta leidet unter

Währungseinflüssen

Die Varta AG, Bad Homburg er-

wartet 1986 erneut ein zufriedenstel-

lendes Ergebnis. 1985 hatte der größ-

te deutsche Batteriehersteller in der

AG einen Jahresüberschuß von 33,6

Mill DM erzielt Wie der Vorstand im

Aktionärsbrief schreibt, konnte im

ersten Halbjahr 1986 das Geschäfts-

volumen im Inlandskonzern gegen-

über dem vergleichbaren Vorjahres-

zeitraum um vier Prozent auf 532 Mill.

DM ausgeweitet werden. Der Welt-

umsatz ging allerdings um vier Pro-

Bieser Rückgang entfalle auf die

Auslandsgesellschaften, die ein Mi-

nus von zehn Prozent hinnehmen

musten (in Landeswährungen ge-

rechnet ergab sich ein Phus von zehn

Währungskursveränderungen zu-

rückzuführen. Ohne diesen Sonder-

einfluß läge der Weltumsatz um sie-

ben Prozent über dem des Vorjahres.

Die Investitionen sollen mit rund 100

Mill. DM wieder das Rekordvohmen

Die Sparte Starterbatterien mußte

nach dem außergewöhnlich guten

Vorjahr den Angaben zufolge im er-sten Halbjahr 1986 gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahreszeitraum ei-

nen Umsatzrückgang um neun Pro-

zent auf 338 MIL DM hinnehmen. Der

Ilmsetz hei den Gerätehetterien ging

térien ein Umsatzplus von drei Pro-

zent auf 202 Mill. DM erzielen. Bei

Varta-Plastic stieg der Umsatz um 18

Prozent auf 33 Mill. DM. Die Zahl der

Mitarbeiter erhöhte sich seit Ende

1985-weltweit um 216 auf 12911, wo-

bei die Aufstockung im wesentlichen

des Vorjahres erreichen.

zent auf 857 Mill. DM zurück.

dpa/VWD, Bad Homburg

zent brachte. Der Vorstand erklärt den weiteren AG-Gewinnanstieg mit günstigeren Rohstoffpreisen und mit dem Wegiall von "Sonderbelastungen" aus dem Beteiligungsbereich, die 1985 noch auf den Ertrag drückten. Er fügt die Prognose an, daß die wirtschaftlichen Voraussetzungen weiter günstig seien, die Kapazitätsauslastung auch im

ten Umsatzrückgangs "zuversicht-lich" das "hohe Ergebnisniveau" des Vorjahres erwartet werde. Gestützt wird diese Zuversicht mit dem Hinweis daß im AG-Geschäft die Absatzmengen bislang "annähernd" auf dem hohen Vorjahresnivean geblieben seien. Ähnliches ist für den Weltumsatz zu unterstellen,

dessen relativ starker Rückgang aus

zweiten Halbjahr wohl auf zufrieden-stellendem Niveau bleibe und für das

volle Jahr trotz des dollarkursbeding-

J. GEHLHOFF Düsselderf merhin noch um 8.9 Prozent höber als der um 27 Prozent gesunkenen Dolvor Jahresfrist, nachdem hier das er- larumrechnung stammte, während ste Quartal mit 810 Mill. DM noch das Geschäft in Westeuropa auch nominal fast auf Vorjahresniveau" blieb und in Osteuropa wie in Japan gesteigert wurde.

Im Einklang mit der zuversichtlichen Prognose sollen die Sachinvestitionen 1986 bei der AG auf 1 (0,78) Mrd. DM und im Weltbereich auf 2,2 (2,06) Mrd. DM erhöht werden. Gleichfalls im Einklang mit solcher Zuversicht wurde bei der AG die Beschäftigtenzahl im Jahresmitte-Vergleich um 1,8 Prozent auf 63 793 aufgestockt. Der Personalaufwand stieg dabei um 6,2 Prozent auf 2,25 Mrd. DM - beim Blick auf den Gewinnanstieg auch ein Indiz dafür, daß die Vorteile aus billigerem Rohstoffeinkauf wohl größer waren als die Nachteile der Verkaufspreisminderungen. Wie bekannt, will dieser im Dreigestirn am wenigsten "ölabhängige" Konzern seinen Forschungsaufwand auch 1986 über dem hohen Niveau

#### Vom Tabakladen bis Chloé

Dunhill entwickelt sich zu einer internationalen Holding

dpa/VWD, London Dunhill, das sind nicht nur Pfeifen und Tabak, das ist eine Unternehmensgruppe, die mit Prestigeprodukten eine kleine aber wohlhabende, internationale Kundschaft anspricht und damit sehr gut verdieut. Die britische Firmengruppe Dunhill Höldings plc, London, deren Urzelle das 1907 von Alfred Dunhill gegründete Ta-bakspezialgeschäft im Londoner Staditeil St. James ist, präsentiert sich inzwischen als erfolgreiche Holding einer kleinen Handvoll selbständiger Firmen, die, jede auf ihrem Gebiet, international zu den führenden Anbietern von Luxusartikeln gehört.

Die Metamorphose vom Tabakspezialisten zur Firmengruppe für Prestigeartikel vollzog sich, so erläuterte Prozent), und sei ausschließlich auf der Managing Director, Anthony Greener, im wesentlichen erst in den letzten zehn Jahren. Im Geschäftsiahr 1985/86 (31. März) publizierte die Dunhill Holdings plc einen Umsatz von 130 (117) Mill. Pfund (393,3 Mill. DM). Der Gewinn vor Steuer stieg auf 20

(15) Mill und nach Steuern auf 12,4 (9,6) Mill. Pfund. Davon wurden an die Aktionäre 2,3 (1,6) Mill. Pfund ausgeschüttet. Der Wert der Aktien von nominell zehn Pence, die an der Londoner Börse gehandelt werden, kletterte von 80 Pence dasi Stück (1985) auf 500 Pence in diesem Jahr.

kapital und Reserven belaufen sich auf zusammen 52,5 Mill. Pfund. Unter dem Dach der Holding arbei-

ten gegenwärtig vier selbständige Firmen: Da ist zunächst die Alfred Dunhill Ltd., London, die sich auf exklusive Artikel für den Herrn - von der persönlichen Tabakmischung über erlesene Pfeisen, goldene Füllhalter bis zum Kaschmir-Blazer - spezialisiert hat. Vor zehn Jahren erwarb Dunhill den flihrenden amerikanischen Tabak- und Pfeifenspezialisten, Lane Ltd., New York, die ebenfalls in der oberen Preiskategorie

Ein Jahr später (1977) stieg Dunhill auf dem deutschen Markt bei der Montblane-Simple GmbH, Hamburg. ein, einem Hersteller exklusiver Schreibgeräte. Seit 1985 liegen samtliche Montblanc-Anteile bei der Dunhill Holding. Eine interessante Akouisition e

lang im vergangenen Jahr. Für 6.5 Mill. Pfund erwarb die Dunhill Holding die französische Modehaus-Gruppe Chloé, Paris. Mit Chloé legte sich Dunbill erstmals auch eine weibliche Komponente zu. Chloé soll laut Greener weiter entwickelt und vor allem mehr internationalisiert wer den, denn Dunhill verkauft seine Produkte zu über 90 Prozent im Ausland. Sie werden weltweit in 25 Dunhill-Shops - davon je einer in München und Düsseldorf - in 85 ausgewählten Boutiquen, in Kaufhausabteilungen und Duty Free Shops auf internationalen Flughäfen geführt.

Mit dem Erwerb von Chloé ist aber keineswegs Ebbe in der Dunhill-Firmenkasse. Als nächstes hat das Management den US-Markt im Visier. Hier möchte man das vorhandene Poiential noch besser erschließen. De größte Markt für Dunhill ist jedoch Japan. Der gut verdienende japanische Mann scheint ein besonderes Faible für das Exklusive zu haben.

Am deutschen Markt benötigte die Montblanc-Simplo einige Jahre und durchgreifende Sanierungsmaßnahmen, bis es eine befriedigende Rendite abwarf. Trotz solcher "Mißgriffe" hat Dunhill dabei nie Geld verloren, versicherte Greener.

#### Börsen-Novität von Conti

Bereits sehr hohe Kurse: Können Käufer nicht rechnen?

Die Conti Gummi AG bringt über ein internationales Konsortium unter Führung der Deutschen Bank eine Börsennovität: Eine von ihrer Tochter Intercontinental Rubber Finance, Amsterdam, zum Kurs von 150 Prozent begebene sechsprozentige zehnjährige Optionsanleihe über 150 Mill.DM, zu der neben Aktien-Optionsscheinen auch Anleihe-Optionsscheine gehören. Je 1000-DM-Anleihestück werden zwei Warrants mitgeliefert, die zehn Jahre lang zum Bezug von sechs Conti-Aktien zum Preis von vorausichtlich 323 DM berechtigen, sowie ein Zinswarrant, der drei Jahre lang zum Bezug von 1 000 DM einer sechsprozentigen DM-Anleihe der Amsterdamer Conti-Tochter be-

Zu diesen Originalkonditionen errechnet sich über den Optionsschein ein Preis von gut 406 DM für die Conti-Aktie, also knapp 22 Prozent über dem aktuellen Kurs (334 DM). wenn man davon ausgeht, daß der Zinswarrant praktisch wertlos ist. Da am Markt gestern bereits Kurse von 180 Prozent für die Optionsanleihe mit Warrants geboten wurden, kommt für die darüber bezogenen Conti-Aktien ein Preis von knapp 460

DM heraus, also ein Aufgeld von rund 37 Prozent auf den aktuellen Kurs. Rentenhändler halten das für total überzogen und vermuten, daß viele Käufer "derart irre Preise nur zahlen, weil sie nicht richtig rechnen können".

Das starke Winterreifengeschäft im Frühjahr 1985 hat im Konzernbereich Reifen der Continental-Gummi-Werke AG, Hannover, dazu geführt, daß der Reifenumsatz des Konzerns im ersten Halbjahr 1986 mit 1,67 Mrd. DM gegenüber der Vorjahresvergleichszeit unverändert blieb. Bis zum Ende des laufenden Geschäfts-

cd/MF, Frankfurt/Stuttgart jahres 1986 rechnet Conti-Vorstandsmitglied Wilhelm Schäfer jedoch mit einem Umsatzplus bei Reifen von drei bis vier Prozent. Überdurchschnittliches Wachstum prognostizierte Schäfer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen des Conti-Konzerns in Stuttgart für die Pkw-Hochleistungsreifen, die Pkw-Winterreifen und für die Lkw-Reifen der vierten Generation. Im Gesamtkonzern macht heute der Reifenumsatz 74 Prozent aus. An dem Reifen-Konzernumsatz waren im Geschäftsjahr 1985 die Marken Conti mit 50 Prozent, Uniroyal mit 26 Prozent und Semperit mit 24 Prozent beteiligt. Ein Drittel ging in die Erstausrüstung und zwei Drittel wurden im Ersatzgeschäft ab-

Der Continental-Konzern, der im ersten Halbjahr 1986 seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 2,35 (2,3) Mrd. DM steigerte, will seinen Reifen-Marktanteil in Europa von heute 17 Prozent auf 20 Prozent im Jahr 1990 erhöhen.

Menge um jeden Preis wird nicht verkauft, erklärte Schäfer. So hat auch der Ertrag des Conti-Konzerns in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 1986 "deutlich über Vorjahr" gelegen. Grund dafür sei die gute Auslastung der zehn europäischen Reifenwerke, verbunden mit einer Effizienzsteigerung gewesen. Die Investitionen im Reifenbereich würden kräftig um 24 Prozent auf 213 Mill. DM **≠rhöht** 

In Spanien und Portugal hat Conti hochgesteckte Ziele. Dort habe das Unternehmen beraits eine Runderneuerungsfabrik und eine Fabrik für Reifen für Gabelstapler. Auch Japan wird für Conti ein wichtiger Kunde. 1986 werden voraussichtlich etwa 250 000 japanische Fahrzeuge mit Conti-Reifen ausgerüstet sein.

## Vorstand fast komplett neu

Neues Unternehmenskonzept soll Hohner Gewinn bringen

MF. Stutteart

Die Matth. Hohner AG, Trossingen im Schwarzwald, hat im Geschäftsjahr 1985 einen Umsatzrückgang um 15,5 Mill DM auf 122,7 Mill DM und einen operativen Verlust in der Grö-Benordnung von etwa 10 Mill. DM erlitten. In den letzten Wochen wurde fast der gesamte Vorstand ausgewechselt. Ein neuer, auf zwei Personen reduzierter Vorstand will mit einem neuen Unternehmenskonzept diesen größten europäischen Musik-

Der Schuldenberg von derzeit 90 Mill DM soll in etwa fünf Jahren halbiert sein. Der operative Verlust soll so erklärte Vorstandsmitglied Friedrich Liegert in Stuttgart, im laufenden Jahr auf etwa 5 Mill. DM ebenfalls halbiert sein. Die "momentane Schwäche" des Unternehmens sei durch \_hausgemachte" Managementfehler inzwischen ausgeschiedener Vorstandsmitglieder entstanden, erklärte Liegert weiter. Durch Abbau im Verwaltungsbereich wird die Belegschaft von 1294 per 31. Dezember 1985 auf 1170 per 31. März 1987 reduziert. Die in der Produktion beschäftigten rund 950 Mitarbeiter sollen nicht reduziert werden.

Nach einer \_sehr konservativen

Umsatzplanung" soll der Umsatz der Matth. Hohner AG 1986 auf 126 und . 1987 weiter auf 132 Mill. DM steigen. strumente (Heimorgeln und Keybo ards), der 1985 den Verlust bei Hohner verursachte, soll 1986 rund 44 Mill. DM und 1987 rund 50 Mill. DM Umsatz bringen. Dabei soll der "hohe Bonus des Namens Hohner" auch auf elektronische Musikoinstrumente, wie Akkordeons, Mundharmonikas und Blockflöten sollen 1986 und 1987 werig verändert jeweils 82 Mill DM Umsatz bringen.

ENTENTANZ!



1500-1600 UHR. REAGAN UND GORBATSCHOW IN DER WANNE? ANTWORT HABEN SIE DEN GEWINN IN DER TASCHE, UND WENN DAS KEINE ZEITUNGSENTE 15T! BEI ACHIM GRAUL HÖREN SIE SELBST WENN SIE MAL NICHT GEWINNEN, DER OPTIMALE DIE UNGLAUBLICHSTEN WAHRHEITEN. STIMMT ES, DASS EIN FRAN- DURCHBLICK IST IHNEN I MMER SICHER. BIS GLEICH! ZÖSISCHER MODEMACHER KÜRZLICH DIE ABENDROBE FÜR HUNDE VORSTELLTE? STIMMT ES, DASS EINIGE NORWEGER MEHR ALS HUNDERT PROZENT STEUERN ZAHLEN? MIT DER RICHTIGEN

RTL GIST'S TRIGUICH TRISCH UND TRIGUICH ANDERS AUF UKW 97, MHZ, 93,3, MHZ ODER 88,9 MHZ. AUSSERDEM NUF KW IN 49-METER-BAND BEI GOGOKHZ, UND MATORLINH AUF MW BEI 7440 KHZ.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la a comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the SEAS. All the seas. I have a season to the season to t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen  F 7% Bund 161 12/06 100255 10025 10025 10025 17 doj. 81 1009 111156 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 1113.65 113 | Kenten tenweise angeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | outsenkung in der 1º6 G.D.F. 82/72 111,556 111,556 11 heusenschroft 7/8/1 15<br>dem Regtenmarkt 14.7 hat New York 1979 1975 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-35 12-3 | 7:135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 6% dgl. 78 : 9/85 105.4 105.4 105.4 105.45 DURIGESPOSE F 4 Ob. Don. Krist. 6489 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit spürberer Zurückhaltung aglert. Inlandische Anleger interessiert mit spürberer Zurückhaltung aglert. Inlandische Anleger interessiert briefe mit Laufzeiten bis zu vier Jahren. Längerlaufende Emitsionen briefe mit Laufzeiten bis zu vier Jahren. Längerlaufende Anleihen, wo i 100.55 mit spürberer Zurückhaltung aglert. Inlandische Anleiger interessiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en sich für Pfand-  Re Good in \$287 103 751 103 97 74 651 7515 105 751 74 651 7515 105 751 75 105 751 75 105 751 75 105 751 75 105 751 751 751 751 751 751 751 751 751 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 69 86% 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 8 dgl, 79 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | um durchschnittlich einen Viertelpunkt an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total Service   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945      | 56 1856 1876 1876 1877 1879 1877 1875 1875 1876 1876 1876 1877 1877 1877 1877 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 10 dgi 80 4/90 115.25 115.25 F 8% dgi 82 109/2 114/55 114/5 F 74 dgi 77/2 114/55 114/5 F 74 dgi 77/2 114/55 114/5 F 74 dgi 77/2 114/5 F 74 dgi 77/2 114/5 I14/5 I1 | 101.91 101.91 F 84. 661.85 to Ct. 1945 1986 DM-Austgaassanielben 155.81 Appl. 1989 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95 101 | 119.25 100.75 776 feet 9k tron 77787 100.45 100.75 75 Normed Gen 76786 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 1   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 7 691 87 279 113,75 113,75 F 6% 691.85 190% 102.96 102.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Fine F 3% Didder 25 a. O. 81,56 81,56 17 Am Camerin 12/77 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756 111,756  | 97.9 97.9 10 dg 81.91 111.75 114 55 dg 80.97 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100   | 105 102.05 Ph. dg. 7971 108.75 177<br>1077 105.97 17 dg. 105.99 108. 102.75<br>10750 10750 10740 1079 108. 102.75<br>1750 10750 10750 10740 1075<br>1750 10750 10750 1075<br>1750 10750 10750 1075<br>1750 10750 1075<br>1750 10750 1075<br>1750 1075 |
| F 94 Ogl 82 1 377 119.55 119 F 97 ogl 82 1 597 115.956 115.95 F 87 ogl 82 1 597 115.956 115.95 F 83 ogl 82 1 597 115.956 115.95 F 9 dgl 82 1 899 116.555g 116.5 F 9 dgl 82 1 899 116.555g 116.5 F 9 dgl 82 1 899 116.555g 116.5 F 84 dgl 82 989 116.555g 116.5 F 95 dgl 82 989 116. | 183.5 154 F 8 dg1 8 d. O 183.1 182 8n. AMCA 110. ESP1 185.5 185.5 185.5 184.2 185.5 173.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5  | 103.56 103.56 184, doi: 85/73 M 110.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.256 10.2   | 28 1005G 165G 899 1 116.75G 16.75G 16.75G 16.75G 16.75G 16.75G 16.75G 17.75G 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7% dgl 83 II 3/93 1099 1099 M 84 dgl 82 97 114bG 114G F 44 dgt 85 4 Country 85/90 S F 8 dgl 85 7/93 112,45 113,45 M 7% dgl 83 97 108,25G 108 | 200 277 F 7"4 dgi 62 0 C 105.51 105.51 15% Asint Emide 78/85 100.65 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.50 105.50 105.50 106.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 107.51 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 8% dgl. 83 V 11/73 174/35 114/35 8 8% dgl. 80 88 106.5 106.5 F 5 Cont 04/74 2 F 8% dgl. 82 V 12/75 114/35 114/35 8 8% dgl. 80 W dgl. 84 W 105.1 105.1 105.1 F 8% dgl. 84 11/4 114/35 6 114/35 8 7 3% Bennen 71 87 1076 1076 F 8% Deguse 83/75 2 F 8% dgl. 84 11/4 114/35 6 114/35 8 7 3% Bennen 71 87 1076 1076 F 8% Deguse 83/75 2 F 8% dgl. 84 11/4 114/35 6 114/35 8 7 8 8 6 8 10.7 1 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 | 27.6 27.7 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101.51 101.4G Pro del 2287 104.51 104.65 12 del 2287 105.51 104.65 12 del 2287 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51    | # 150 10.25   Pa 60 8489   197.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199.45   199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 8 dgl 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164.5 165.5 F 3% Neph Shin, 85 n.O. 95.60 G 95.40 7 Aureration 72/67 100.251 106.25 10 dg( 1277)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.51 101.46   % dol. 2237 101.51 104.55   % dol. 22.26 105.2   % dol.    | 2.257 707G \7's dol.85/75 '04.65 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 % dgl 85 1075 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35  | 1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845   1845      | 107,751 107,751 107,751 87, doi: 83797 100,508 1111 7, doi: 83797 100,51 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55   | 103 1036 DM-Ausigndsonleihen 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 6 dgl. 66 1 478 103.9 103.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5  | 180 ZE 4 SCA Fig. 10. 0. 15 184 151 5T 10% Borrood 82-90 1066 106 6% dol 7287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.25 107.25 Av. Sychic Ted. Transp. 100.256 100.256 Av. Chapter 27.07 107.25 Av. Sychic Ted. Transp. 100.256 Av. Chapter 27.07 107.25 Av. Chapte   | 7.85 105 9° Dénoment 77/87 199,25G 100 %<br>8.46 118.4 7° det 77/87 10:5G 101.5G<br>4.5 127.4 6 det 78/88 101.4G 101.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1400 MSD   F 4 Yebo 83 to, Cl. 2011 2011   71- Bond Nat P. 25-90 105,757 105,257   77- dg, 17- dg, 18-70   105,057 105,057 175- dg, 18-70   105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 105,057 10 | 100 TO THE LATE OF STATE AND THE TABLE OF STATE OF    | 4.966 104.97 174-051 42.77 179 173.56<br>0.4 100.65 74.001 83.88 104.380 104.40<br>5 114.257 8 401.85.73 107 108 3<br>9.50 109.5 74.001 84.79 105.77 105.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F Problem 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185.5 110 F 3 WW 85 a.D. 77 77 89 Sert Cent. 8479 197,650 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65  | 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77, 694, 695, 83 5.37 586, 107,85 102,850 D 1, 124,11 17,11 97,150 97,250 F 45KA Ron. 55 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 76007 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100, | 185G 185G 185 by dist. 8474 10.75 107G 77. dist. 8474 10.76 107G 10.67 10.6 77. dist. 8474 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75   | 103.65 103.65 74.85.25 Ween S1 119 75 119.25 6 107.55 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F F 7 dg1 85.5.9 468 104.56 104.55 10 6 dg1 97 37 976 976 976 976 976 976 976 976 976 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section   State   St   | 107.41 101-9 101-9 174 Moleyski daylog 105,733 105,73 174, doj. 35,910 97 108,91 108,92 108,95 174, doj. 35,975 107 107,77 105,73 105,73 105,73 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 105,7   | 7 77 77 101.887 77.88 200 75.08 27.99 27.99 201.867 77.87 101.887 77.87 101.887 77.87 101.867 77.87 101.86 105.50 77.8 latent 77.87 101.86 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105.50 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F F 7% dg1 84 547 787 1045 106-580 D 8 dg1 or 146 107-50 107-50 F 7% dg1 84 548 1087 104.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.4 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 | F 3 Delide by 2470 1440 147,250 75, 879 2479 1946 1914 44 del. 5279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1977 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F P 44 051, 35 2.57 1700 101.25 102.25 102.25 103.25 103.2 103.3 103.3 103.3 103.3 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 1 | 30 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108.1 103.40 Feb. Michordint 80/91 101.80 111.80 111.80 7 7 doi: 15/95 101.81 101.81 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 111.80 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F   7th dot   25   247   787   10.5   10.6   240   25   25   27   27   28   28   28   28   28   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1856 1856 1856 18 v dijl. 8474 18.75 1976 1976 1976 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 72.5   FRENCT FAMILY   101.300 101.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . F 6% doj. 77 S69 101.99 102.91 F 6 Low-Crown Burst 1 100.06 100.06 F 6% doj. 8 m. C. 110.75 F 6 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 9 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110.75 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C. 110 F 7 doj. 10 doj. 8 m. C | \$\hat{A}\$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.25G 185.25G 185.25G 1 cct. 2579 105.15G 30.000.7590 107.25G 107.25   | 1.10 193.10 2.250 193.10 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250 193.20 2.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 10% eq.( 81 974 171.2 171.30 F 8 eq.( 101 102.00 185.4) F 4 Challento M. o. O M. F 106. eq.( 31 101 120.00 185.4) F 7% eq.( 31 102 102.00 185.4) F 3% Challento M. o. O M. F 106. eq.( 31 102.00 185.4) F 3% Challento M. o. O M. F 3% eq.( 32 0.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 1 | ## 100   7 Pin Bessons Inc. 84/90   177   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   1725   17 | 100:00 1007   Measured 48/89   101:57 101:4   79 Stidethin 71/85   79   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101:58   101   | 97 1904 ID = Konstrantiobigation, ID = Konstrantiobigation, ID = Konstrantiobigation, ID = International ID = ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warenpreise — Termine Welle, Fasers, Koutsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aug. 57,15 57,75 Der Drecksur die Delkan (1986) Sept. 57,15-57,25 57,20-57,25 wurden um 1/16 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REMONETER  Burdescheschiebte (Zindovi vom 1. August 1984 cm, Zine- goffel in Prozent jöhrlich, in Klammen Zwischenrenditen in Prozent für die jewellige Besitzdover): Ausgabe 19867 (1yp  zonic niedrigere Reten getrann)  A) 3.50 (3.50) – 4.50 (5.57) – 5.00 (4.31) ~ 6.00 (4.70) – 7.00 (5.12) –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renditon und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOSIO, SCUICESON CIM MONTER GIO AGIG. SITCAL SYNWHOLISM IST (S.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.00 (5.5%). Assemble 1984-0 (Vo. 10 3.50 (3.50 - 4.50 (4.00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und Kakaonotierungen an der New Yorker Co-Kort. 233,5<br>mex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer be: 54,634,6<br>qus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaf-Mar 34,55-37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.8 33,75-33,90 ELEKTROLYTIKUPFER für Leitzwecke Dez. 57,95-58,05 58,00-58,15 54,86-58,15 Del-Net." 270,14-272,26 270,96-273,99 Jon. 56,15 34,76 34,76 BLE in Kobeln 89,73-90,75 89,75-90,75 Jumen't Sec. 57,05 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 5 | 1 Monate 3 Monate 4 Monate 1,29-179 1,75-1,76 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 430 (3.50) - 43   | 1 (460 (460) 100.4 107.3 102.2 103.2 104.1 106.1 1 4.66 (4.67) 100.6 102.5 104.2 106.0 107.9 107.8 107.1 106.1 107.3 102.2 103.0 107.9 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und Kakaonotierungen an der New Yorker Co- Okt. 33,75 mex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer aus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaf- fee.  Getreide/Getreideprodukte  Öle, Pette, Tierprodukte  KAUTSCHUK New Yerk (c/lb)  KAUTSCHUK New Yerk (c/lb)  KAUTSCHUK New Yerk (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.8 33,75-33.80 ELEKTROLYTKUPFER für Leitzwecke Dez. 57,95-58,05 58,00-681.00 Dez. 57,95-58,05 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,00 Dez. 57,95-58,05 Dez. 58,00 Dez. 58,0 | Hize  columnar Bestern om 26.6.; Toges- construet of A.5.4.60 Procest; Dreftso- st. FISCR 5 Nes. 4.50 Procest; 4 Nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 446 (446) 100.4 107.3 102.2 103.2 104.1 106.1 2 446 (4.71) 100.6 102.5 104.2 104.0 107.9 107.9 107.9 3 476 (5.02) 102.2 102.4 103.5 106.1 110.2 113.6 4 2.28 (5.89) 97.00 102.2 105.7 109.2 112.7 102.5 113.6 5 4.22 (5.54) 97.25 101.6 108.9 110.2 114.4 114.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und Kakaonotierungen an der New Yorker Commex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer Dez. 33,75  qus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaffer. Dez. 34,60-34,65  März März Markt. Um das Limit höher notierte Kaffer. Dez. 35,75,10  Juli 37,30  Okt. 33,25-35,10  Okt. 33,25-35,10  Okt. 33,25-35,35  WEZEN Chicago (c/bush) 22,8  Sept. 254,75 275,00  254,50-254,75  Dez. 254,75-257,00  MAISÓL New York (c/lb) 22,8  MAISÓL New York (c/lb) 24,62  MAISÓL New York (c/lb) 24,63  MAISÓL New York (c/lb) 24,63  Dez. 347-530  Line Sta-530  Line Sta-530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.4. 33.75-33.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nullkupon-Anielhen (DM)  Nullkupon-Anielhen (DM)  Bestache Bestache Bestachen Date Bestachen Freis Dutter M. I. in %  24.4: 10 bis 27 reges 205 G-2008 Protect. Dishestents L. i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 4.60 (4.60) 100.4 107.3 102.2 103.2 104.1 106.1 2 4.66 (4.67) 100.6 102.5 104.2 164.0 107.9 109.8 3 4.96 (5.02) 100.2 102.6 103.5 106.1 190.6 113.6 4 2.28 (5.50) 97.00 102.2 103.7 109.2 112.7 114.3 5 5 5.2 (5.54) 97.33 107.4 105.9 110.2 114.4 114.7 6 5.75 (5.74) 98.00 107.4 105.8 110.8 113.7 123.4 7 5.98 (5.96) 94.00 100.1 108.1 110.7 114.3 127.5 8 4.71 (6.27) 97.40 98.10 102.1 107.7 116.3 127.5 10 4.48 (6.20) 88.70 95.85 100.0 109.7 114.3 122.9 10 4.48 (6.30) 88.70 95.85 100.0 109.2 117.4 122.9 10 4.48 (6.30) 88.70 95.85 100.0 109.2 117.5 122.7 10 4.48 (6.30) 88.70 95.85 100.0 110.2 117.5 122.7 10 4.78 (4.80) 88.70 95.85 100.0 110.5 117.5 122.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und         Kakaonotierungen         an der New Yorker Commex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer dus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaffee.         Schaufeen ging Kupfer Dez.         33,73         33,73         33,73         33,73         35,93         35,93         36,93         37,80         36,22         36,93         37,30         37,20         36,22         38,23         33,73         37,20         36,22         38,23         33,73         37,20         36,22         36,23         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20         37,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.4. 33.75-33.80 34.65-34.85 DeL-Net. 270.74-272.26 270.94-273.09 Dez. 57,95-38.05 S8.05 S8.15 S8.00 DeL-Net. 270.74-272.26 270.94-273.09 Dez. 57,95-38.05 S8.00 DeL-Net. 38.75 S8.00 S8.30 Del-Net. 38.75 S8.00 S8.30 Del-Net. 38.75 S8.00 S8.30 Del-Net. 38.75 S8.00 S8.30 Del-Net. 38.75 S8.00 S8. | Nullkupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 4.60 (4.60) 100.4 107.3 102.2 103.2 104.1 106.1 2 4.68 (4.71) 100.6 102.5 104.2 104.0 107.9 107.8 3 4.96 (6.02) 100.2 102.5 104.2 104.0 107.9 107.8 4 2.28 (5.84) 97.00 102.2 105.7 109.2 102.1 115.6 4 2.28 (5.84) 97.00 102.2 105.7 109.2 114.4 118.7 5.78 (5.94) 97.00 107.4 108.9 119.2 114.4 118.7 5.78 (5.94) 97.00 107.4 108.9 119.2 114.7 102.6 4 2.73 (5.24) 97.00 107.4 108.9 119.2 118.7 102.6 4 2.78 (5.94) 97.00 107.4 108.1 110.7 116.7 127.8 4 4.81 (6.27) 97.00 107.4 108.1 109.7 118.7 122.9 9 4.45 (6.47) 97.70 93.5 108.0 109.7 114.5 122.9 10.44 (6.50) 80.70 98.85 100.0 110.2 117.4 124.5 125.6 4.78 (4.80) 82.75 91.90 107.1 110.5 117.5 128.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und         Kakaonotierungen         an der New Yorker Commex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer Qus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaffge.         33,75           Getreide/Getreideprodukte         Limit höher notierte Kaffger.         März März März März März März März März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.4. 33.75-33.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nullkupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 4,60 (4,60) 100,4 101,3 102,2 103,2 104,1 106,1 2 4,66 (4,71) 100,6 102,5 104,2 164,0 107,9 107,8 3 476 (5,62) 100,2 102,4 105,5 104,1 106,1 112,5 4,6 (5,62) 100,2 102,4 105,5 104,1 110,6 113,6 4 3,26 (5,54) 97,00 102,2 106,7 102,2 114,4 114,7 6 5,76 (5,54) 97,00 107,4 105,8 110,6 118,7 12,6 4 4,7 (5,54) 97,00 107,4 105,8 110,6 118,7 12,6 7 5,78 (5,74) 97,00 107,4 105,8 110,6 118,7 12,6 8 4,87 (6,27) 97,00 107,4 105,1 110,7 116,7 122,9 9 4,45 (4,47) 97,70 94,55 105,0 109,7 116,7 122,9 10 4,48 (4,50) 82,70 95,85 100,0 102,1 117,4 124,5 15 4,78 (4,80) 82,75 91,90 107,1 110,3 117,5 128,7 106,8 services wind out dar Basis attayeter (upons berechnet (ca. %) "Aufgrund der klattstrendlite ermichisete Preier devenichen Eusten notierten Kursen vergleichbarer Popiere devenichen Eusten notierten Eusten notierten Sursen vergleichbarer Eusten notierten Eusten not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### Und Kakaonotierungen an der New Yorker Commex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer qus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaffge.    Commex. Mit bruchteiligen Abschlägen ging Kupfer qus dem Markt. Um das Limit höher notierte Kaffge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.4. 33.75-33.80 34.85-34.85 D8L-Not. 270.74-272.26 270.96-273.89 D8L-Not. 270.75-90.75 D8L-Not. 270.75-90.77 D8L-Not. 270.75-90. | Notificial uniter Bentlem am 26.8.; Togestendrogold 4.65 4.60 Prozent; Dreithon Bentlem 150 Present, Professor, 1 No. 25.8.; 10 bin 27 Toge 2.05 G-2.06 post 2.56 G-2.06 good 2.56 G-2.06 post      | 1 4,60 (4,60) 100,4 107,3 102,2 103,2 104,1 106,1 2 4,66 (4,77) 100,6 102,5 104,2 164,0 107,9 107,9 3 476 (5,62) 100,2 102,5 104,2 164,0 107,9 107,8 3 4,6 (5,62) 100,2 102,4 105,5 104,1 110,5 113,6 4 2,26 (5,54) 97,95 107,6 108,9 110,2 114,4 114,7 6 5,73 (5,74) 98,00 107,4 105,8 110,8 113,7 101,7 7 5,79 (3,76) 94,00 107,4 105,8 110,8 113,7 101,5 127,8 4 4,11 (6,27) 97,40 107,4 103,1 110,7 114,5 127,8 9 4,15 (6,27) 97,40 98,10 103,1 109,7 114,5 127,9 9 4,45 (6,50) 88,70 95,85 108,0 107,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,48) 82,75 91,97 107,1 110,5 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 107,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,48) 82,75 91,97 107,1 110,5 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,48) 82,75 91,97 107,1 110,5 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 8 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 106,8 6 and 6,50) 88,70 95,85 108,0 170,2 117,5 122,7 107,8 107,8 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### Windings (cm. Sr) Okt. 97,50 Pr.50 Okt. 97,40 Okt. 98,60 Pr.50 Okt. 97,40 Okt. 98,60 Pr.50 Okt. 97,50 Pr.50 Okt. 97,50 Pr.50 Okt. 97,40 Okt. 98,60 Pr.50 Okt. 97,40 Okt. 98,60 Pr.50 Okt. 98, | 21.5. 33.50 BLECTROLYTRUPPER for Lettowecke 34.00-527.369 BLECTROLYTRUPPER for Lettowecke 34.00-527.369 BLE In Kabeln 99.75-90.75 89.75-90.75 But In Kabeln 99.75-90.75 89.75-90.75 But In Kabeln 99.75-90.75 By 75-90.75 By 7 | Nullikupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 4,60 (4,60) 100,4 101,3 102,2 103,2 104,1 106,1 2 4,66 (4,71) 100,6 102,5 104,2 164,0 107,9 107,8 3 476 (5,62) 102,2 102,4 105,5 104,1 106,1 112,5 4,6 (5,62) 102,2 102,4 105,5 104,1 110,6 113,6 4 2,26 (5,54) 97,35 101,6 108,9 110,2 114,4 114,7 6 5,73 (5,74) 98,00 100,1 103,1 110,7 114,7 124,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 101,1 110,7 114,3 121,5 4 4,7 (4,27) 91,40 100,1 103,1 110,7 114,5 121,5 4 4,7 (4,27) 91,40 102,1 103,1 110,7 114,5 121,5 9 4,45 (4,27) 97,70 94,55 105,0 109,7 114,7 122,9 10 4,45 (4,50) 82,70 95,85 105,0 109,7 114,7 122,7 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 109,7 114,7 122,7 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 109,7 114,5 122,7 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 109,7 114,5 122,7 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 100,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 110,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 110,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 110,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,50) 82,70 95,85 105,0 110,2 117,4 124,5 15 4,78 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,50) 82,70 97,85 (4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### Continued   Co | 22.4. 32.75.31.80   EMCTROLYTRUPFER for Leitrwedge   Daz.   Daz.  | Nullkupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### Calcage (c/bush)  ### ROSGEN Wiseipeg (ccm. 5/1) Okt. 17,00 77,00  ### RAPER Wiseipeg (ccm. 5/1) Okt. 17,00 77,00  ### Tigo.  #### Tigo.  ### Tigo.  #### Tigo.  ### Tigo.  #### Tigo.  ### Tigo.  ### Tigo.  ### Tigo.  ### Tigo.  ### Tigo.  ### Tigo.  | 22.8, 17.9-38, 8] EISCROLYTRUPPER To Leitwerche 34.854.85 34.854.85 36.70 37.90.37.95 34.40-34.85 36.70 37.90.37.95 34.40-34.85 36.70 37.90.37.95 34.40-34.85 36.70 37.90.37.95 34.40-34.85 36.70 37.90.37.95 34.40-34.85 36.70 37.90.37.95 36.70 37.90.37.95 36.70 37.90.37.95 36.70 37.90.37.95 36.70 37.90.37.95 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.7 | Nullikupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### Continues   Co | 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nullkupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### Und Kalkaonotierungen on der New Yorker Congue dem Mourkt. Um des Limit höher notierte Kaft    Gem Mourkt. Um des Limit höher notierte Kaft-   Gem Mourkt. Com J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4. SLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nullkupon-Anielhen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Western                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.24. St. 75-31.60 IBCRROLYTRIPPER to Leitzwecke 71.69 Jun. 19.75-31.50 IBCRROLYTRIP | Notification   Description       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### Clicage noticerungen and der New Yorker Congress   Section   S | 23.5.3.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commerciant        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The color of the   | 22.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | High   Sheet     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Composition of the Composi   | State   Stat   | Notificial Processor   Definition   Defini     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Table   Tabl   | Section   Sect   | Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Colonge (clibs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Section   Sect   | Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Add (Add)   100.4   107.3   102.2   105.5   106.4   107.7   107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Colongy (Photh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ### STATES   SECTION   TRUMPS   TRUMPS  | Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Add (Add)   100.4   107.3   102.2   105.5   106.4   107.7   107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Committee   The Committe   | ### 17.5-10.6   BLECKICK TYTUR (1978 to 1926 99-17.00)   BLECKICK TYTUR (1978  | Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

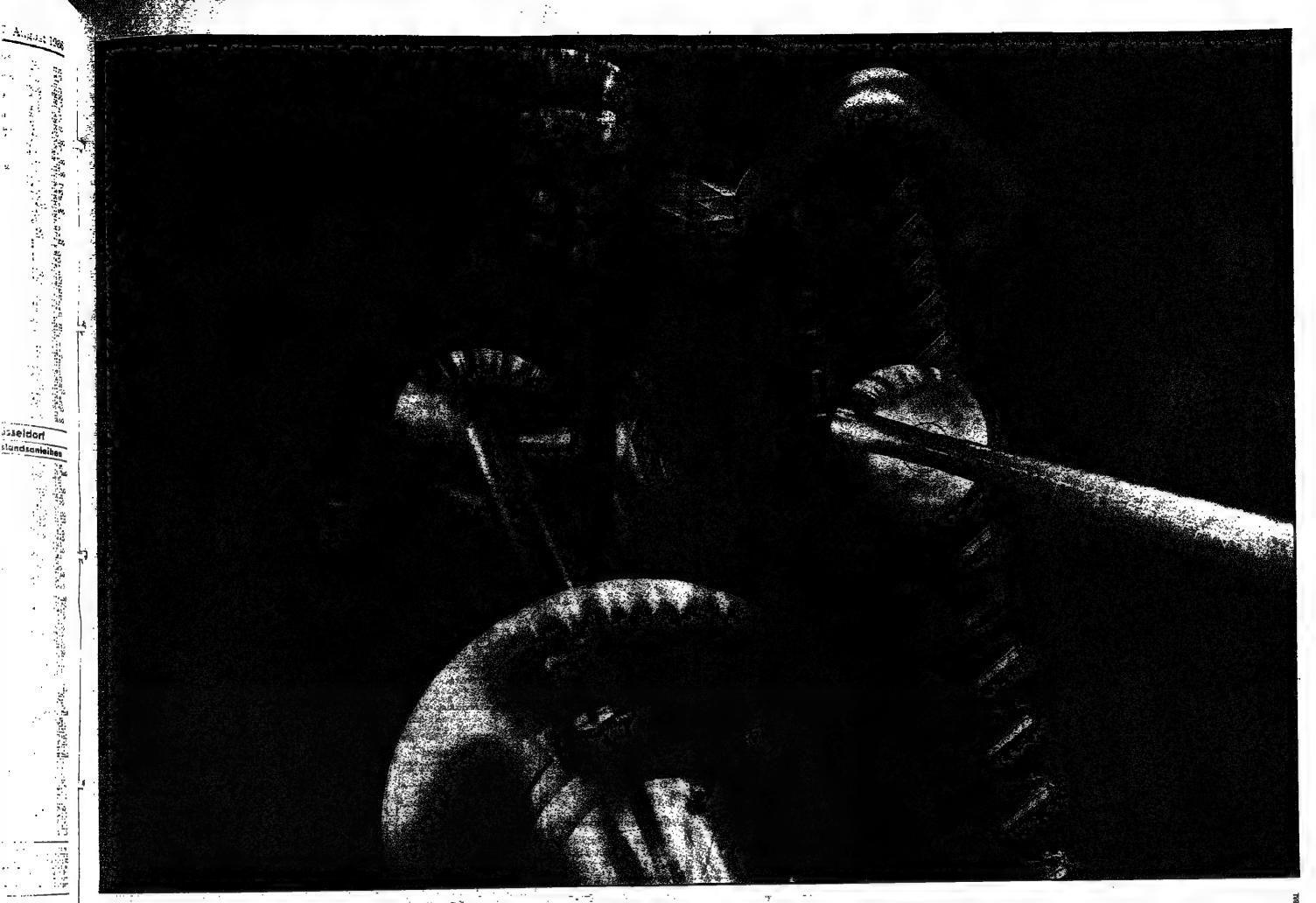

# Ab 28. August können Sie die F&G-Aktie zeichnen. Die Energie-Aktie besonderer Art.

F&G hat eine lange Tradition und beste Zukunftsperspektiven.

the construct of the third there is not been accommon to the construction of the const

Poplar

Das Unternehmen lieferte 1888 das erste Starkstromkabelnetz in Deutschland und besitzt heute weltweit anerkannte, hochmoderne Produktions- und Entwicklungsstätten. Ausgehend von Kabelfertigung und Stromtransport erschloß sich F&G den Markt der Energieverteilung. Das Unternehmen ist einer der international bedeutenden Hersteller für Schaltanlagen. F&G-Schutzschalter in Industrie, Handwerk und Haushalt tragen wesentlich zum hohen Sicherheits-Standard der Elektrizität bei.

Und F&G projektiert und realisiert komplette elektrotechnische Großanlagen. Darüber hinaus ist F&G in neue Bereiche vorgestoßen, wie beispielsweise den Einsatz hochfester Verbundwerkstoffe und Lichtwellenleiter-Sensoren. Unternehmensstrategie ist auch in Zukunft: Kontinuierliches Wachsturn durch umfassendes Spezial-Know-how. An der Entwicklung von F&G können Sie sich beteiligen.

Das Aktien-Verkaufsangebot

Ab 28. August 1986 werden von einem Bankenkonsortium unter Führung der Berliner Handels- und Frankfurter Bank 800.000 auf den Inhaber lautende Aktien einem breiten Publikum zum Kauf ange-

Der Verkaufspreis je 50-Mark-Aktie beträgt 125,- DM. Die Aktien sind für das Geschäftsjahr 1986 voll dividendenberechtigt. Der Kaufpreis für die Aktien zuzüglich der üblichen Effektenprovision und der Börsenumsatzsteuer ist von den Erwerbern am 5.9.1986 zu entrichten. Kaufanträge nehmen folgende Banken

während der üblichen Schalterstunden ent-

gegen:

Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengesellschaft Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt KGaA M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Die Aktien sind zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg zugelassen. Der Handel und die amtliche Notierung

werden voraussichtlich am 9.9.1986 auf-

F&G-Gruppe 1985 im Spiegel der Zahlen

894,5 Mio DM Umsatz 45,7% Exportquote vom Umsatz Investitionen in Sachanlagen 28,3 Mio DM 50,0 Mio DM Stammkapital 11,9 Mio DM Jahresüberschuß 3880 Mitarbeiter

Das F&G-Programm

Serien-und Spezial-Stromverteilung Stromübertragung produkte Niederspannungs-Mittelspannungs-Energiekabel Schaltgeräte Schaltanlagen Energiekabel-Eektrische Hochspannungsgamituren Maschinen geräte Starkstrom-Technisches Komplette elektro-Leitungen Halbzeug technische Freileitungen Anlagen Faserverbund-Blankes Leitprodukte material

FELTEN & GUILLEAUME ENERGIETECHNIK



#### Inlandszertifikate Rücks 26.2.

ARRIJHIV FJ Advince Adviced Advice Advice Adviced Adviced AGRADA
AG

Fds. I Wd. v Opt. A Remembers Vermögenb Fds. A

744,67 67.19 107.85 107.85 181.76 65.54 164.05 56.46 56.46 31.71 58.46 31.71 58.46 97.00 44.80 44.83 51.35 122,44 51.35 51.35 122,44 51.35 51.35 122,44 51.35 51.35 122,44 51.35 51.35 122,44 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51.35 51 23,25 67,23 107,22 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 50.72 \$0.94 \$1.74 \$0.94 \$1.77 \$0.94 \$1.70 \$0.94 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1.70 \$1 5.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500

Grundwert-Fo Hisg.-M. Remo Historiatemen Historiate Historiate Honsoscur
Honsoscur
Honsonina
Hons-Invest
B-Fonds Nr. I
dgi Nr 2
Industrio
HNA. Goldon
TREA-Rent
Invita
Inv 101,281 112,91 56,74 124,91 92,19 96,61 166,16 35,28 169,99 57,62 48,44 44,72,14 52,81 54,42 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74, #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 #3.77 **Auslandszertifikate** Augtro-fev. DM
Bond Votor DM
Correws furnt A Unit
Correws furnt A Unit
Correws furnt B Unit
Correws furnt B Unit
Correws furnt B Unit
Eventwist DM
Eventwist DM
Eventwist DM
Formular Sel. DM
GST lev. Fund DM
Interspor DH
Jopon Sel. DM
Unico DN
Auson DN
Auson DN
Bond Votor sir.
CS Aloney Market S
CS Money Market S
Draylor sir.
Convert Votor sir. 34.65 32.55 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 112.79 11 101,13 112,81 112,82 112,82 113,93 14,94 14,50 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,

**Optionshandel** 

Frankfurt 76 & 1986
2002 Opdomen = 152 450 (146 150) Action.

Covers 318 Verlegarineptionen = 16 700 Action.

Covers 318 Verlegarineptionen = 16 700 Action.

Envirophisment ABO 18-300/50; 330/40G, 320/31, 330/31; 300/32, 500/32; 340/33, 340/36, 360/35G, 350/33; 340/36, 360/35G, 350/33; 340/36, 360/35G, 350/33; 340/33/37; 1-300/35; 340/35, 360/35, 360/35G, 350/35; 340/37; 1-30/36, 350/35; 340/37; 360/36, 360/35G, 350/35; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37; 340/37

199/18, 200/180, 4-189/516, 200/185; 220/140; 199/18; 19-190/48; 200/186, 200/186; 200/145; 1-200/146; 200/12; 240/156; 240/15, 199/48; 1-200/186; 200/186; 200/186; 240/15, 199/49; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/186; 1-200/

**Marketing-Team** 

**Funkoffizier** , Klasse) übernimmt Urksubsvertr ng und zeitlich begrenzte Tätigist zuch framde Flaggen. Telefon 0 89 / 228 38 50 ab 18 Uhr

Sozialwissenschaftler

getindigt, sucht neue Tätigicit, such außerhalb des angestamm-ten Ausbildungsbereichs. Ar-beitsbereich: Düsseldorf, Köln,

Ruschr. u. A 4853 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mann, 40 Jahre, ledig, z. Z. selbst. mit eigenem Bfro, kl. Lager, Ford Becort, gepfl. Merc. 280 SE, sucht Reschäftigung Keine Vers., Kapitalanlage etc. Ang. erb. u. X. 4760 an WELLT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Tätigkeit belisbiyar Art

in der CSSR gesucht.

Großhandeiskaufmann 46 J., erfahren in Food, Rinkunf, Disputition, Verkanf, EDV, Lagerwess verbindliches Auftreten, engages belastber, sucht neue Position.

Angeb. u. N 4752 an WELT-Verla

**Verkaufsleiter** 

og im Ange-

J., 15jährige Berufserfahrung Bildungs- und Hochschnibe-ch, verbandserfahren, lang-r. Verbandsvertreter auf naumaler u. Landesebene, un-

bevorzugt Markisuslyne, Pro-lesign, Werbung u. Verkaussis-derung aus einer Hand. R. erh. u. X 4738 an WELT-Verlag

170mt; 1-150/50; 160m00; 170/178, 4-140m30. Velic 10.
2004; 300m50; 370ma8, 1-250/4.68, 350m2, 304/278, 4-20/30, 260/00; Velic 19-154/25; 146/25, 1-150/40; 154/248, 4-20/30, 260/00; Velic 154/248, 1-150/30; Velic 154/248, 4-20/30, 260/00; 500/20; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 500/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30; 600/30;

Rentenoptionen

Renteroptiones

Residence 7 Mai Book & 1970; 14.847-1047,25G: 110/10 5G; 78.87-108/3G: 110/13 G; 7 1/ 2 Bred & 111 (71): 14.887-108/3G: 110/13 G; 7 1/ 2 Bred & 111 (71): 14.887-108/3G: 110/13 G; 7 1/ 2 Bred & 111 (71): 14.887-108/3G; 9.1487-108/3G; 9.1487-108/3G; 9.1487-108/3G: 114/1G: 2 3/6 Bred & 12/ (72): 14.887-114/3G; 74.87-116/3G; 74.87-116/3G; 74.87-116/3G; 74.87-116/3G; 74.88-116/3G; 9.148-116/3G; 9.168-116/3G; 9.168-116/3G;

1100,56.

Vachnotinapilanam: 7 EM Basel 12 1999; IANET-110/15G; MART-100/1,8G; 110/25G; 74/2 Basel 23 ltt (FT); IANET-110/15G; MART-100/1,6G; 110/25G; 74/2 Basel 23 ltt (FT); IANET-110/2G; MART-110/2G; 110/3G; 8 472 Basel 25 (122; IANET-104/2G; IANET-106/2,6G; 110/2,5G; 110/2,5G; 110/2,5G; 110/2,5G; 110/2,5G; 8 Berel 25 (79); IANET-106/2,6G; 110/2,5G; 8 Berel 25 (79); IANET-106/2,6G; 110/2,5G; 8 Berel 25 (79); IANET-106/2,6G; 110/2,6G; MART-110/2,6G; M

Junge Aktien Bustles Hermes B10G, VAB 2000G, Dilassoldorf: Alfant Vert.
2570, BAW 500, Goldschm. 240, R02 289,5G, Lehrstreing 210G,
O & K 139, Frenikhers. Alfant Vert. 2500, BAW 600, Frenikhers.
420, Fuchs Bt. 182, Fuchs Vz. 140, Goldschen, 240,2, KB 289,5,
Alogdeburger Fewer NA 7895. Mogdeburger Fewer St00,
Molistroft. 500G, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1500, Mercades 1141, Ymos Vz. 182, Monshanger

1500, Fuchs 1141, Mo

#### **Devisenmärkte**

Bei weiterbin richigem Geschoft verrögense sich der Handel am ZA. August in Dollar aut eine etwat habere Stule zwiichen 1/14 Prozentounict schwocheren Dollar-Zinsattas Unwerten dert wurden die Zentrolboniosiss-taung am Donnerstog mit kanz om Freitog als mögliche Edipfeller für kommende Kury. finding genome, Die Notiz stellte sich auf 2,9455. Der Abud der meisten Wöhnungen kom durch die Edickyng des US-Dollor zum Stillstand. Der Japanische Yen och sta-Gings sen zwanzig Punkte du! 1,3765 noch US-Dollar in Ara. sperdom 2,3000, Brussel 42,3650; Paris 6,7530, McJand 1499.50 Wien 14,3940; Zünch 1,6474; Ir. Physid/DM 2,7340, Physid/Dollar 1,4814; Phind/DM 3,030

**Devisen und Sorten** 

Disk. Franti. Davis. Works. Serten

344,1764 vots Gold Brief Errs' Asherri Verhauf 4,818 30,435 26,395 27,88 29,54 1,445 14,19 1,522 1,396 1,324 41,57

Alies in Hundert; <sup>1</sup>1 Dollor; <sup>2</sup>1 Phand, <sup>3</sup>1000 Tratten 65 bis 92 Tage, \* nicht amtlich ni begrenzt gestattet. Mitgetallt von der Drischer Bank AG, Essen.

Zahntechnikermeister

im Rentenalter, aber noch aktiv in Berufaleben stehend, sucht neues Auf-gabengebiet als mitarbeitender Kon-

zessionsträger.

45 J. ledig engl u tranz Sprachkennt nisse, gutes Organisationstalent u Rochkenntn, sucht neuen Wirkungs breis im Großraum Hamburg, Zuschr. u. Z 4740 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen

kim. Angest., suchi Beschäftigung

Regalpflege usw. Büro, Pkw, Lager-möglichkeit. Keine Vers. Angeb. u. W 4759 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Elektromontour

Telefonische

., sr. Montagestelle im Auslan hr. erb. u. V 4758 an WELT-Veria Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

#### **GESCHÄFTSVERBINDUNGEN**

Amerikanische Gesellschaft, führender US-Hersteller von "Low Tech" Zubehör für Microcomputer aucht nach je einem

#### Exclusive Distributor

für die Gebiete mit den Postiaitzahlen von 1-8. Der Distributor sollte eine unabhängige Gesellschaft sein, die unsere Produkte importieren und in seinem Gebiet an Büros, Computer- und

Unsere Produktserie ist umfangreich und wächst ständig. Sie wird bereit sehr erfolgreich in allen europäischen Ländern vertreten.

Bitte wenden Sie sich an unsere europäische Filiaie: MicroComputer Accessories Europe, S.A. Rue de Florence 37, 1050 Brussels, Belgium Phone 00-32-2-5 38 61 73, Fax 00-32-2-5 37 37 77, Telex 2 4 086

Ein starkes Produkt sucht Partner

#### Well der Markt unser Produkt will, auchen wir für Teile der BRD weit

Vertriebspartner im Franchlaing-System mit vollem Gebietsschutz. Bei idezter Marktsituation für Sie: Sie vertreten ein Spitzenprodukt mit fast unbegrenzten Marktchancen, Gibt es eine bessere Unterstützung. hire Zukunit zu sichern? Wir erwarten, daß diese Charce linen ganzen Einsetz heraustordert. Einmaliges Startkapital von cs. DM 40 000,-

Thre Bewerbung richten Sie an die von una beauftragte Agentur.



## Mittelständisches Handwerksunternehmen

iSpezialgebiet Audio-Videotechnik und Elektromechanik), Sitz Großraum Hamburg, sucht Übernahme einer exklusiven Gebietsvertretung als Lager- und Servicestützpunkt für Norddeutschland, Umfungreiche und gut ausgestattete Werksisti und Lagerräume stehen zur Verfügung. Kontakt und Angebote erbeten unter D 1744 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 84,

#### Erbitte Angebot über Zusammenarbeit mit leitender aktiver Mitarbeit, evil. Übernahme einer Handelsvertretung oder mittelfristige Kaufabsicht. Erfolgreiche Praxis in mittlerer Unternehmensfüh-

rung, Industrie-, Labor- v. Feinchemikalien, staati Cifthandelseriaubnis, erst-klassige Raferenzen. Angeb. erb. u. K 4749 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Büros geboten Ráumlichk., Personal), geeignei unkt, Depot, Ausl.-Lager im Harz Haida-Gebot

SIE SIND:

SIE ERZIELEN:

ZUR PERSON:

Tel. 02 01 / 48 00 24 DM 4,70! e kunde hosset Sie der Außendienet, der Ihre 1900 Kunden Amai p. a. besucht und so mehr Umsatz Eningt. Fragen Sie an bei CADICS, Niederweniger Str. 49, 4300 Essen 15

Wir übernehmen für Ihre Produkt Waren, Lagering, Ansbeferung/ Verteilung, evil Verksuf, Raum Norddeutschland, 200 m² Lager, Stapler, Liew m. Ladebordwand vorh, Tel. 9 54 61 / 44 13

Ein Handels- oder Produktionsbetrieb mit

Einen Jahresumsatz von ca. 100 Mlo. DM.

Einen Geschäftsführer/Leiter Marketing und

Vertrieb mit Blick für das heute Machbare und zukünftig Mögliche.

Vertriebsleiter, Mitte 30, verh., ziel- und er-gebnisorientiert, Praktiker mit erfolgreichem Werdegang durch alle Bereiche des Vertriebs und Marketing.

Standort Im Großraum Hamburg.

SIE VERMARKTEN: Investitionsgüter über direkte und/oder indirekte Absatzkanăle.

Dann geben Sie mir eine Kurzinfo unter Y 4761 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

Wir suchen mehrere

#### schicke, moderne

Zusatzartikel zur Belebung des Sortiments unseres Orientteppich-

Einzelhandelsunternehmens. Die Artikel sollten unserer Branche nicht ganz fremd sein. Angebote richten Sie bitte unter F 4746 an WELT-Verlag.

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Vermarktung von Innovati und Produkten mbH

Unternehmer-

Exklusivpartner gesucht.

persönlichkeiten

Bristiner Str. 54b · D-8000 Manchen 3

#### Apotheker in Bolgian

sucht Verbindung zu Pharma Vertrieb zwecks Einführung re-gistrierter Spezialitäten auf Ba-sis von Heilpflanzen nach Bel-

Angebote an: Firma S.A.R.O. sm. Kasteellei 79 B-2130 Brasschaat

ller Bûra in der Schweiz Übernahme von Postweiterle ings- und Biro-Serviceauftrag evtl. Agentur. FTC, Kramgasse 41 CH-3911 Bern

Hersteller exkl. Attaché-Koffer i Holz (sehr repräsentativ) sucht geoigneta Vertriebswage Zuschr. unt. X 4562 an WELT-Ver lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Armer, kranker Frührentner sacht Spitzen-Manager Der Wassermann, Tel. 06 81 / 4 97 44

Handelsvertreter

Kontaktaufnahme erbitten wir unter Tel. 02 28 / 47 20 06, 9–16 Uhr.

## DM 80 000,- p. g. und mehr

#### 30 J. erfahren in Ansesticht adiquate Stellung is stelltenverhältnis im G Hamburg. Zuschr. erb. unt. W 4737 an WELT-Vering, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

HH u. SH. 45 J., lang). Beruiserfahrung in Führung des Außendianstes (Lebensmittel), gute Kontakte zu Zentralen u. Handel, in ungek. Stellung, sucht zum 1. 1. 1967 oder früher neues versamwortungsvolles Aufgabengebiet. rtwortungsvolles Aufgabengebiet. chr. u. L 4750 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-ingenieur (FH) Allgem. Masch.-B., 50 J., mehr; Erf. im Stahl-, Maschinen- u. An Erf. im Stahl-, Maschinen- u. Anlagenbau, im Vertrieb, der Auftragsabwickl. u. des gewerbl. Rechtsschutzes. Als Proj.-Ing., Gruppenleiter u. Leiter der Patentabt., in ingek. Stellung, sucht im Großr. HH gleichw. Tätigkeit wegen wirtsch. Schw. des Arbeitgebers.

Zuschr. u. P 4753 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Junger Mann, 24 J., sucht Stellung in gesamten Bundesgebiet und Ausland als

Werkschutz

oder Fahrer

ngeh. arb. u. C 4743 an WELT-Veria Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Diplom-Kaufmann 33 J., bisher 2 J. im WP-Bereich tätig sucht Stelle als Assistent bei WP/Stb (-gesellschaft). Zuschr. erb. u. M 4751 an WELT-Verlag, Postt. 10 08 64, 43 Essen.

Fleischfachmann

Ein- u. Verkand, mit Erfahrung im Lebendhandel, sucht neuen Wirkungskreis. Ich bin 37 J. jung und gewöhnt, als Betriebsleiter Leute zu ffilmen. Suche mittelständischen. Betrieb, der noch ausbaufähnig ist, auch im Ausland. Kenntnisse der deutschen Wurstproduktion sind vorbanden. Meine Stärke ist Flexibilität sowie Organisationstalent.

bilität sowie Organisationstalent. Zuschr. bitte u. V 4648 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300

Französin 28 J., perfekt in Englisch (Diplom) u. Deutsch, sucht feste Anstel-kung für Übersetzungsarbeiten. Zuschr. erb. u. Y 4739 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

for Mann für alles! Kim., 44, Kngl., Span., Skuthel, supah bund, sucht a. c. Antigabe. In- u. Alia land. Zuschr. u. H 4748 nn WELT-Verlag Poetfach 10 06 64, 4300 Essen

40 J., cinsatzireadig, flexibel, arish-ran in allen gewerbl. Krediten inkl. Im- u. Exportinanzen, sucht neuen Wirkungskreis. Angeb. u. S. 4765 an WELT-Verlag, Postfach, 10 06 64, 43 Essen.

Jg. Export-Kaufmann , Abit., gate engl. Sprachir., 4 Jahre utis mit Audandareisen, Nah-Fern-Haschmenbranche, sucht Wir-gskreis, mögl. mit Aussicht auf Aussichtgefentfasthe Austancissusenthalt. chr. s. L 4596 as WELT-Verlag Francisch 10 06 04, 4506 Besen

Gebietsverkaufsleiter

Fille au paire atens 19 Jahre alt, gesund, sportlich, Führerschein. Sprachschule am Ort. Von September 96 bis Juli 87. Lebenslauf mit Foto und Referenzen

an. Fam. M. Brüggemann, Basticle de Methoso, 63, Chemin Illencard, F-06130 Grusse, Frankreich.

**Azzeigenannahme Essen-Kettwig** (0 20 54) 1 01-5 24

STEELWANGEBOTE

Marketing Manager

International trading company operating throughout Middle East and Eu-rope wishes to appoint marketing manager to be responsible for estab-lishing marketing strategies for a wide range of products, He/she will assume overall charge of all marketing follow-ups.

The appointes will be 30–40, witz fluent English, appropriete background in international marketing, and valid driving illoance.

Salary and benefits will match the post

For further information, contact immediately (also evenings): DARI GMSH. Tel. 0 23 53 / 1 20 10, Postfach 24 27, 5880 Lüdenscheid.

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

## Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag.

Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

Preis- and Gräßenbeispiele

30 mm / 2spaltig DM 342,- zuzügi DM 10,26 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 199,50 zuzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr

20 mm / Ispaltig DM 114,- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

#### An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Bostellschein

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin eine Anzeige

\_\_\_\_\_ mm hoch; \_\_\_\_spalug zum Preis von DM .zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr. Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Straße/Nr.:.

PLZ/Ort.

Vorwahl/Telefon:

Unterschrift: Der Anzeigentext;

Dipl.-Kfm., 52 J., Werdegang: management trainee, Vorstandsassistent, Prok., product-manager, Leiter profit center, Ge samtvertriebsleiter in Industrie, seit 7 Jahren Geschäftsführer einer Fachgroßhollg, mit 200 Mitarb., beste Zeugnisse u. Refe renzen, kreativ u. mobil, verh., sucht neue interess. Aufgabe als Geschäftsführer eines Mittelbetriebes, Industrie od. Großhol., zum 1. 1. 87, evtl. früher. Ist-Eink. 130 000 p. a.

Geschäftsführer

Zuschriften erbeten unter E 4745 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Projektielter

Dipl.-Ing. (33 J.), in ungek. Stellung, sucht neuen Wirkungskreis im Großraum Hamburg/Lübeck, ca. 6 J. Berufserfahrung in der Entwicklung von Automatisie-rungs- und Leitsystemen (SW - Engineering, Systemanalyse und Projektmana-gement), zuletzt auch verantworti. Mitwirkung bei betriebl. Reorganisation. Angeb. unter Z 4782 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

#### Kaufmännischer Leiter

Dipl-Kfm., 44 J., mit langj. Führungs- und Vertriebsert in der Elektronik- und Investitionsgüterindustrie, ungek., wü. von Südafri-ka nach Deutschland zurückzukehren. Schwerpunkte: Verkauf, Einkauf, Vertragswesen, Zusammenstellen von Finanzierungspaketen, Administration, Controlling, Personal Engl. fließend.

Ziel: Adäquate, herausfordernde Aufgabe in einem exportorientierten Unternehmen, Zuschr. erb. u. V 4736 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter Investitionsgüter 37 J., 12 J. Vertriebserfahrung, kaufm u. techn. Ausbildung, sucht anspruchsvolle Aufgabe. Zuschr. u. C 4655 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Geschäftsführer auf Abruf Bei unerwartetem und vorübergehendem Bedarf in der "Chefetage" siehen unverzüglich erstklassige Führungskräfte für eine Über-gangsphase zur Verfügung.

Zuschr. erb. u. P 4599 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# und Führungskräfte

#### Diplom-Biologe

STELLENGESUCHE

27, Studium Univ. Würzburg, Diplom 12/86, Studienschwerpunkte: Mikrobiologie, Genetik, Biochemie, Tierökologie und angewandte Zoologie.

Wunsch: Tätigkeit als wiss. Mitarbeiter, wiss. Assistent in einem Institut oder in der Industrie, auch Ausland. Auskunfte gibt: Herr Reimann

Fachvermittlungsdienst Würzbarg, Ludwigkai 3, 8700 Würzburg, \$2 09 31/807-326, FS 680 029

## Bandesanstalt für Arbeit

Assistent der Geschäftsführung/Volljurist 36 J., in renommiertem mittelständischen Unternehmen, umgek, in verantw. Position in Projektmanagement/Unternehmensentwickhung tätig, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Auskandserfahrung, unternehmerisch denkend, sucht neue Aufgabe in Unternehmen oder Verband, vorzugsweise im Hamburger Raum. Zuschr. erb. u. M 4597 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Mitglied der Geschäftslettung, Dipl-Kim. Dr. rer. pol., Ant. 40 – GF und zuständig für Finanzen, Datenverarbeitung, Rechnungswesen und Personal – in einer international tätigen Firmengruppe im Bereich Handel mit Fabrikation, sucht aus ungekündigter Vertrauensstellung neue unternehmerische Aufgabe als

#### Vorstand 🐭 Geschäftsführer

möglichst im Raum Hamburg. Zuschr, erb. u. N 4598 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### TECHN. KAUFMANN

28, kfm. u. handw. Ausbildung, techn. mitti. Reife und techn. Abitur. 2 J. im VK tätig, in ungek. Stellung, sucht adäq. Stellung, auch Ansland oder Reisen.

#### Zuschr. u. A 4741 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Rückversicherung Deutscher, in Venezuela ansässig, z. Z. in leitender Steilung, bletet europäischem Rückversteherungs- oder Vetzicherungsumternehmen seine Dienste für den lateinamerikanischen und konibischen Raum an. Zuschr. erb. unter U 4757 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Phormoexportkoufmann Mitte 30, langiälle Erf. Im Export von Medikamenten/Pharmsrobst. Aus-landsert, ungek, sucht veraniswo-tungsvolle Position in Industrie oder Handel Angeb. unter B 4754 an WELT-Verlag. Postf, 10 06 64, 43 Espen.

Aktien im Rückwärtsgang
Abgaben in VW zur Vorbereitung der Kapitalerhöhung

DW. – Die verbörslich freundliche Tendenz ließ sich wöhrend der regulären Börsenzeit nicht fortsetzen. Das lag einmal an dem niedrigen bedrück bei den VW-Aktion, institutionelle Anvisland, zum anderen aber an der Börsenkulisse, vor dem Monatsultime wieder ange-

Te stead 是 41 章 · 安全公司章

Esseré

|                 | DUS                              | eldorf                         |                 | Fre                                | akfurt                             |                | Hos                             | prode             |              | 1011                             | nchen                     |        | A last a                   | 41          |                  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------------|------------------|
|                 | 26.8                             | , 254 ,                        | 25.8.<br>Stücke | 26.8.                              | , 25.A.                            | 25.8.          | 26.8.                           | .25.8             | . 26.R       | 26.8.                            | . 25.A.                   | 20.5   | Aktien                     |             |                  |
|                 |                                  | I                              | Stücke          |                                    |                                    | Stücke         |                                 | 1                 | Sulcte       |                                  |                           | Stücke | Düsseldert                 | 25.1        |                  |
| BG .            | 343-3-37-337,50                  | 340                            | 30493           | 342,2-3-38-7,53                    | 342G                               | 60035          | 344-4-38-338                    | 342               | 5860         | 542,5-2,5-38-38                  | 343                       | 13866  | Allionz Vers.              | 2770        | 751              |
| SF .            | 271-2-69-269                     | 273,5                          | 34281           | 271-1.5-268.2G                     | 273.5G                             | 48107          | 272-2-68-268                    | 342<br>275,5      | 8926         | 272-9-68.5-68.5                  | 273                       | 7498   | Girmes                     | 4051        | 194              |
| yer             | 308-8-3,5-304                    | 308                            | 32105           | 308-8-3.5-04.1                     | 273,5G<br>308                      | 27745          | 307-7-3.5-304.5                 | 308               | 24264        | 309-9-4-304                      | 308.5                     | 12658  | Gold                       | 477         | 134              |
| yet Hypo        | 618-8-8-618G                     | 419G                           | -6793           | 623-3-15-618                       | 623                                | 5013           | 620-0-15-615                    | A25               | 2359         | 618-2-7-617                      | 620                       | 3503   | Hentel                     | 12797       | 134              |
| yer. Vok.<br>W  | 526-8-75-575G                    | 562G                           | 856             | 585-5-75-6700                      | 623<br>5\$1,5                      | 6856           | 588-8-78-578                    | 585               | 2197         | 588-8-75-575                     | 583                       | 4732   | Hussel                     | 1+27        | 4                |
| w .             | 621-4-05-618                     | 627                            | 13203           | 420-0-15-617                       | 623                                | 37946          | 615-5-5-415                     | 425               | 1580         | 623-3-15-015                     | 673                       | 9647   | IKB .                      | 1753        | 11.              |
| minérzbk.       | 351-1-44-345                     | 350                            | 90406           | 352-2-42-543,2                     | 349,50                             | 102596         | 345-50-40-344                   | 585<br>625<br>349 | 61188        | 353.5-3.5-42-42                  | 623<br>350<br>336<br>1320 | 29417  | Trinkovs                   | 4270        | 121              |
| nti Guerral     | 338-8-4-334                      | 335,5G                         | 29957           | 228-8-3-222                        | · 336                              | 54641          | 339-40-33-334                   | 335               | 16726        | 339.5-40-35-335                  | 336                       | 5770   | Vana                       | 1210        | 153              |
| imler ·         | 1512-2-295-295G                  | 1312                           | 12563           | -1312-295-1301G                    | 13153                              | 24897          | 1315-05-00-1500                 | 1318              | 1613         | 1512-15-290-290                  | 1320                      | 3579   | Unllever                   | 510         | 15               |
| Babc, St.       | 198,5-8,5-7-197                  | 200                            | 2162            | 196-7-6-197                        | 200                                | 3198           | 200-0-0-200                     | 200               | 1751         | 204-0-0-200bB                    | 204                       | 607    | Zanders                    | 1090        | 75.              |
| Babç, Vz.       | 199-9-6-1950                     | 199                            | 2054            | 195-5-1-191                        | 202                                | 2617           | -                               | -                 | 621          | 196G-6-6-196bG                   | 196                       | 100    |                            |             |                  |
| Sonk            | 845-6-1,5-843                    | 850<br>456                     | 15029           | 849-8-1-843                        | 202<br>850<br>456,5                | 21559          | 847-4-0-839                     | 850               | 12200        | 855-5-47-842                     | 850                       | 5639   | Frenkfyrt                  | 26.5.       |                  |
| esdner Bk.      | 455,5-5,5-0-0.5<br>538-40-54-538 | 1430                           | 9797            | 455-5-0-450,9G                     | 456,5                              | 26661          | 456-6-1-450                     | 456               | 21145        | 457,5-7,5-0-450                  | 456.5                     | 8007   | Aillonz Vers.              | 2266        | 775              |
| 5 Kugeli.       | 310-8.5-02-303                   | 3380                           | 4833            | 339-40-37-539                      | 539                                | 8534           | 1                               |                   | 1600         | 557-40-32-539                    | 537<br>310                | 1425   | Altene                     | 800         | 79               |
| dmilitie        | 280.5-9-77.5-79                  | 1 307 1                        | 24612           | 508.5-8.5-6-305                    | 310                                |                | 312-2-05-305                    | 311               | 10862        | 310-0-03-303                     | 310                       | 2095   | Asko<br>BBC                | 371         | 74               |
| esch            | 150.2-2-0.1-0.1                  | 536G<br>309<br>282,5G<br>151,5 | 20742           | 261,2-1,5-277,2                    | 282,6<br>152<br>225<br>301<br>443G | 44464          | 282,5-2,5-79-78                 | 265<br>153<br>227 | 12160        | 284-4-77.5-77.5                  | . 283,5                   | 71164  | BHF                        | 2180        | 85               |
| nten            | 231-1-22-222                     | 1910                           | 40163           | 153-3-48 5-48 5<br>223,5-4-0-225,5 | 122                                | 41810          | 153-3-0-150                     | 153               | 4340         | 154-4-0-150                      | 153<br>225                | 4468   | Contigos                   | 14050       | 125              |
| u. Solz         | 301-1-299-299G                   | 225<br>3000<br>4430<br>525     | 4144            | 302-2-299.5-300                    | 1225                               | 15928          | 228-8-7-728                     | 220               | 980          | 228-8-7-227                      | 225                       | 479    | Decuseo                    | 28          |                  |
| ntodi.          | 462-5-58-441                     | 4416                           | 14509           | 463-3-0-460bG                      | 307                                |                | 302-2-297-297                   | 302               | 559          | 307-7-299-2996G                  | 300                       | 1067   | DIW                        | 2499        | 277              |
| integr          | 525-5-8-518G                     | 155                            |                 | 518-9-4,5-614,5                    | 523                                | 15524<br>17728 | 440-3-0-460<br>523-3-18-518     | 1460              | 6851         | 457-43-57-463                    | 460bG                     | 1945   | MVK                        | 12541       | . 22             |
| 0 0             | 216-7.8-5-215G :                 | 218                            |                 |                                    | 218                                |                | 217-7-5-217                     | 440<br>523<br>217 | 973          | 525-16-6-516                     | 550                       | 372    | Vone                       | 3513        | 53<br>485<br>852 |
| Ckner-W.        | 80-1-0-80.5G                     | i Big                          |                 | 80,3-0,8-80,8                      | 87                                 | 16276          | 79-80.5-79-80.5                 | 80                | 921<br>2997  | 221-0-0-220                      | 221                       | 1 69 1 | 44114                      | 3313        | 974              |
| de              | 745-70-50-752G                   | 770G                           | 245             | 775-5-57-757                       | 775G                               | . 7230         | 775-5-0-7658                    | 775               |              | 83-3-0,5-81                      | 51                        | 5079   | Hombero                    | 26.8        |                  |
| thomas St.      | 203-3-0-200G                     |                                | 972             | 2025-25-0-1-5                      | 201                                | 1721           | // 3-2-0-/030                   | 1//3              | 812          | 776-6-60-760                     | 770                       | 350    | Allianz Vers               | 580         | 04               |
| thense VA       | 175-6-5-173G                     | 205<br>177G                    | 1105            | 173-3.3-2-172G                     | 176                                | 17170          | 178-8-5-177                     | 180               | 971<br>718   | 201-1-199-199<br>175-5-2-172     | 200<br>1785G              | 400    | Beiendorf                  | 961         | 50               |
| PROGRAMM        | 182-3.5-0.1-0.1                  | 176                            |                 | 184-4-0-180                        | 175                                |                | 182-25-70-89.7                  | 1743              | 20010        | 174-81.5-180                     |                           | 1031   | Betwia                     | 3063        | 96<br>58<br>186  |
| NSL             | 254-1-27-227                     | 231.5                          |                 | 232-2-25-225G                      | 232                                | 53/3/2         | 251-1-29-229                    | 232               | 1862         | 220.9-4-224                      | 177                       | 32/2/  | Br. Vulicus                | 80a1        | 400              |
| N Vz.           | 198-5-4-194G                     | 200                            | -3114           | 197-7-94                           | 120                                | 3555           | 201-27-28                       | 1234              | 1522         | 200-199-84-194                   | 230<br>2006G              | 2724   | HEW                        | 1378        | 62               |
| rcedee-H.       | 1785-8-70-1180G                  | 11905                          |                 | 1185-5-77-1181                     | 11885                              | 7950           | -1180-0-1180 · ·                | 1195              | 41           | 1190-0-80-1180                   | 1198                      | 1 444  | Hussel                     |             | ~                |
| taliges.        | 515G '                           | 319                            | 22: 61          | 510.5-25-325-                      | 311                                | 479            |                                 |                   | Mart.        | 310-0-0-310                      | 515                       |        | Phoenix                    | 460<br>7935 | 409              |
| deri            | 667,5-7,5-3-3,5                  | 666<br>175G                    | 3011            | 667,8-7,8-4-65G .                  | 667.7G                             | 9320           | 669-9-4-664                     | 666               | 5315         | 665-7-3-665                      | 665bG                     | 1475   | Reicheh                    | unerh.      | 18               |
| PSL<br>FVA      | 175.4-2.5-3,5G                   | 175G                           | 5532            | 175-5-3-72,2G                      | 173                                | 3104           | 175-5-5-175                     | 177               |              | 177-7-6-176                      | 180 .                     | 505    | Salamander                 | 60          | 6                |
| PSt.            | 224-4.5-2.5-22G                  | 224G<br>216G                   | 4623            | 223,8-4-1,5-1,5                    | . 224,5G                           | 11979          | 223-4-3-224                     | 224               | 1022         | 223-5-2-222                      | 224                       | 2058   |                            |             | -                |
| EVA             | 215.5-5-2.5-2.6<br>595-4-1-595G  | Z16G                           | 2054            | 214.5-4.5-3-12G<br>595-4.5-2-595   | . 214                              | 6645           | 215-3-3-213                     | 215               | 883          | 213-4-2-212                      | 214                       | 4404   | Müschen                    | 24.3.       |                  |
| eding           | 575-4-1-575G · .                 | 596G                           | 760             | 375-4,3-2-575                      | 293                                | 6446           | 593-5-3-595                     | 595               | 1693         | 598-4-4-5 <del>9</del> 4         | 598                       | 02     | Ackermann<br>Azionz, Vers. | 616         | 445.<br>59       |
| 1               | 707-9-4-704<br>162 5-3-59 5-40   | 1 223                          | 41691           | 707.5-9.5-703.6                    | 1623                               | 29908          | 718-7-04-704                    | 711               | 74849        | 714-6-04-704                     | 710,5                     | 114401 | Dieng                      | 45          | 24               |
| .               | 291.5-1.8-89-9G                  | 710.5G<br>162,5G               | 13477           | 163-3-0-160.5<br>291-0,5-289.5     | 291.5                              | 28832<br>9411  | 161,5-1,5-159.7                 | 162               | 5759         | 163,5-3,5-159,5                  | 163                       | 14334  | Dywideg                    | 787         | 1482             |
| 7               | 161.5-2-0.1-0.1                  | 1 162G                         | -4-7169         | 1625-4-2-625                       | 162                                | 180            | 289,5-91-290<br>160,5-1-0,5-0,5 | 142.5             | 2545         | 288-90-88-290<br>162-2-1-5-161-5 | 291<br>163.5              | 1.00   | Energ. Cash.               | 101         | 140              |
| ssen<br>so<br>V | 152-1-5-0-5-0-5                  | 142G<br>151/5G                 |                 | 151-151-                           | 151                                | 5597           | 100.0-1-0,3-0,3                 | 102,0             | 2053<br>1826 | 150,5-0,5-0-150                  | 150.5                     | 1201   | Scr-Amper                  | 39          | ä                |
|                 | 152-1-5-0-5-0-5<br>510-08-04-504 | 513                            | 27349           | 508-8-4-504                        | 5125G                              | 40514          | \$13-3-04-505                   | 514               | 12050        | 509.5-9.5-4-504                  | 512                       |        | Münch Rück                 | 557         | 74               |
| ing**           | 45.5.5.48.6                      | 48,8G                          | 20839           | 48.8-8.9-48.9                      |                                    | 24902          | -49-9-49                        | 49                | 8820         | 48.9-8.9-48.9                    | 48.9                      | 19135  | PWA                        | 6692        | 310              |
| al D.™          | 180-0-79 5-160                   | 179G                           | 4042            | 180-0-5-0-80.4                     | 180.4                              |                | -1803-03-03                     | 179.5             | 4500         | 180.5-0.5-0-180                  | 48.9<br>180               | 10714  | Salamander                 | 140         | 3                |
| Total: in 10    | DO DIM                           |                                | .241063         |                                    |                                    | 359191         |                                 |                   | 113856       |                                  |                           | 90592  | Sucichemie                 | 39          | 54               |

# WER BRINGT FÜR SIE MEHR KOHLE EIN?

Besserer Durchblick bringt mehr Gewinn. Beim Einkauf genauso wie bei scharf gerechneten Offerten. Ein Personal-Computer macht das leicht: der Commodore PC, der erfolgreichste IBM-Kompatible - made in Germany.

Er hilft, die Kosten exakter zu erfassen. Er durchleuchtet Angebote, plant voraus, spart Zeit und Wege, kümmert sich um die Finanzen und mehr. Mit fertigen Standardprogrammen und vielen Branchenlösungen.

Im günstigen Preis inbegriffen: schneller 16-BIT-PC, Monitor, DIN-Tastatur und Speichereinheit (PC 10: Doppelfloppy 2 x 360 KB; PC 20: 20 MB Harddisk und Einzelfloppy). Vorführung beim Commodore-Vertragshändler.

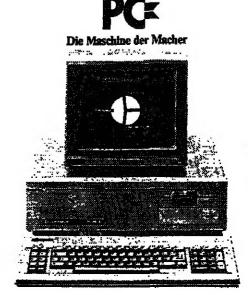

Commodore Eine gute idae nach der anderen

Erstmals Radio-Korrespondenten aus China in Bonn

"Kritisch, aber positiv"

Sich das Genre Science-fiction einiges gefallen lassen müssen, vom Nervenkitzel für Fortschrittsgläubige, vom Vehikel für Sozialreformer bis zu den Alpträumen der Endzeit-Apostel. Jeremy Paul und Alan Gibson blieben in ihrem Fernsehspiel "Die seltsamen Missionen des Dominick Hide" mit einem Bein auf dem Boden unserer Realität, um dem Genre mit einer Synthese von Gegenwart und Zukunft, von Welt und All eine Komödie abzulisten.

So lassen die Autoren dieses 1980 für die BBC geschriebenen Spiels ihren außerirdischen Helden Dominick

#### Die seltsamen Missionen des Dominick Hide – ARD, 20.15 Uhr

Hide von seinem Planeten, 150 Jahre überspringend, mitten auf dem Riesenrummelplatz im Londoner Battersea Park landen, wo seine fliegende Untertasse allerdings erstaunlicherweise nicht umgehend Scotland Yard auf den Plan ruft. Nach einer Party versäumt Dominick den Rückflug.

Wir erleben unsere vertraute Welt aus der Sicht eines Bürgers einer keimfreien Zukunftsgesellschaft. Da der Mann aus der Raum- und Zeitfähre sich in eine reizende Erdenbürgerin verliebt, kommen die vorprogrammierten Verfremdungseffekte auch bei den menschlichen Beziehungen

Schön haben sie es, am Waldrand in der neuen Wohnanlage Cäcilien-

park, die Neuankömmlinge in der Korrespondentengemeinde in Bonn,

Chen Mingxiang und Qin Peigen von Radio Peking. Chen gesteht zwar, daß

ihm ein nettes Zweifamilienhaus lie-

ber gewesen wäre, doch hat er im für

ihn exotischen Ringen mit Vermie-

tern und Maklern erst einmal aufge-

geben. "Das ist noch eine Aufgabe für

meinen Nachfolger", meint er. Er will

sich jetzt auf die Umsetzung seiner

Devise "kritische, aber im wesentli-

chen positive Berichterstattung, denn

wir wollen doch etwas von Deutsch-

Mit der Einrichtung des achten

Auslandsbüros - nach Mexiko, Paki-

stan, USA, Frankreich, Jugoslawien,

Japan und Hongkong - hat der chine-

sische Monopolsender wohl nicht nur

geografisch, sondern auch politisch

Prioritaten gesetzt. In den Interviews,

die Chen Mingxiang bisher mit Willy

Brandt, Jürgen Warnke, Hans-Jochen

Vogel, Lothar Rühl und Friedhelm

Ost geführt hat, stehen allerdings die

bilateralen und internationalen Bezie-

hungen, Stellungnahmen zu Weltfrie-

den und Abrüstung, Schuldenproble-

men der Dritten Welt, Afghanistan

und Kambodscha - zentrale Punkte

des chinesischen außenpolitischen

Engagements - im Vordergrund.

Süd-Ost-Asien und ein bißchen west-

europäische Beziehungen stehen

noch im Fragenkatalog. Innerdeut-

sches oder auch Wahlkampf ist aber

Telefax-System die chinesischen

Schriftzeichen unmißverständlich

über Telefon ins Reich der Mitte. In

sehr selten Fällen, wie zum Beispiel

während des Besuchs des Generalse-

kretärs der Kommunistischen Partei,

Hu Yaobang, in Deutschland, leistet

man sich mit Hilfe der ARD oder der

Deutschen Welle eine Direktleitung

für den Originalton, Fernsehübertra-

gungen sind bisher einfach zu teuer.

Normalerweise transportiert ein

zunächst kein Thema.

Z

land lernen" konzentrieren.

eit den Tagen von Jules Verne hat 👚 nicht zu kurz. Das Spiel bringt uns mit seiner Mischung von Abenteuer, Humor und Gefühl zu der beruhigenden Einsicht, daß wir in unserer unvollkommenen Welt so schlecht nun auch wieder nicht sind.

Hauptdarsteller Peter Firth (32) kennt man in der angelsächsischen Welt in erster Linie als ein Wunderkind der Bühne. Bei uns lernte man ihn an der Seite von Nastassja Kinski in Roman Polanskis "Tess" kennen. Der Sohn eines Kneipenwirts aus

der nordenglischen Industriestadt Bradford war in der Schule ein "Total-Versager", im Beruf ein Senkrechtstarter, der sich sogar den Umweg über die Schauspielschule schenkte. Mit 19 stand er schon auf der Bühne des Londoner Nationaltheaters. Mit 21 war er, an der Seite von Richard Burton, in Peter Shaffers Equus" ein Broadway-Hit. Peter Firth ist einer jener Schauspieler, bei denen der Regisseur allein fürs Kalkül aufkommen muß, weil bei ihm alles Instinkt ist.

Firth über seine Anfänge: "Man sagte mir in der Schule voraus. daß ich allenfalls Hilfsarbeiter in der Fabrik werden könne." Noch bevor er mit 15 abging, hatte er bei Schauspiel-Workshops im Stadttheater mitgemacht und war für kleine Rollen von der Fernsehanstalt "Yorkshire Television" entdeckt worden. Mit 17 ging er nach London, kam an eine

sie werden für ein zukünftiges Ent-

Wirtschaft aufgespart.

Kulturberichte.

wicklungsstadium der chinesischen

und Technik - Nierenverpflanzung

und Sonnenenergie standen gerade

auf dem Themenplan - sind es natūr-

lich wirtschaftliche Trends, die inter-

essieren. Chen Mingxiang macht sich

dabei nicht allzuviel Illusionen: Die

800 Millionen Chinesen, die auf dem

Land leben, erreichen nur die allge-

Chen Mingriang selbst ist mit sei-

nen 47 Jahren auf dem Gebiet

Deutschland ein alter Hase. Der Shanghaier hat in Peking, Tübingen

und Köln Deutsch studiert. Seit 1963

ist er bei Radio Peking tätig. Volon-

tär, Übersetzer, Redakteur und Chef-

reporter im Deutschlandressort sind

die Stufen seiner Karriereleiter. Die

Kulturrevolution hat ihm in diesem

für die Propaganda notwendigen Ap-

parat nicht so zugesetzt wie anderen.

Er wurde zwar auch \_aufs Land ver-

schickt\*, doch konnte er wenigstens

"sachlich weiter arbeiten, auch wenn

ring und Feuerbach".

Neben großer Politik, Forschung

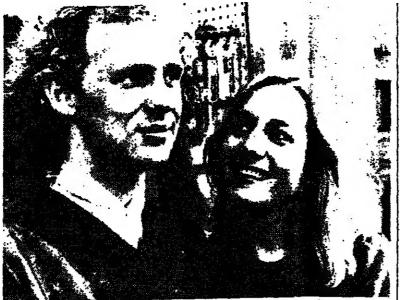

Keimfreie Küsse im Battersea-Park? Peter Firth als Dominick Hide mit seiner Filmliebe Jane (Caroline Langrishe)

kleine Rolle in einem Film von Zeffirelli, an größere im Fernsehen, wurde von dem Regisseur John Dexter für das Stück entdeckt, in dem er den Durchbruch schaffte: "Eouus" war der erste Welterfolg von Peter Shaffer. Peter Firth durfte, blutiung, gleich nach "Equus" den ersten Romeo des Nationaltheaters spielen. den Melchior Gabor in Edward Bonds Nachdichtung von Wedekinds "Frühlingserwachen". Das Engagement am Broadway katapultierte ihn dann zum Film.

Das Leben ist zu kurz, um mit Polanski zwei Filme zu machen", meinte Firth allerdings nach der einjährigen Arbeit an "Tess". Seine Kritik an Polanskis Regiearbeit zeigt was er vermißte: "Er ist schrecklich. Absolut von sich eingenommen, meschugge, aber auch irre komisch, unfähig, an einem Gedanken oder einer Figur länger als zehn Sekunden festzuhalten. Man weiß bei ihm nie, wie man eine Rolle angehen soll, weil er ständig hin und herspringt, alles selbst vormacht, aber alles nach wenigen Sekunden wieder abbricht."

Peter Firth hat zwar nicht mehr das Gesicht eines gefallenen Engels". das man einst bewunderte. Doch Film und Fernsehen haben längst erkannt, daß sich mit dem Gesicht des erwachsenen Firth auch gut arbeiten SIEGFRIED HELM

#### KRITIK

#### Sizilianische Grausamkeiten

uch wenn es nur der Kopf einer A Schausensterpuppe war, mit dem die Banditen Boccia spielten: Der Fernsehfilm Kaes der Brüder Taviani hat nichts deutlicher werden lassen als die mitleidlose Grausamkeit der Menschen auf Sizilien. Gleich zu Anfang begegnete man ihr, beim Umgang mit dem "Rabenva-ter", der, um künftig ein Zwischenspiel-Motiv zu haben, ein Glöckchen um den Hals band.

mein gehaltenen, mit Erklärungen versehenen Berichte. Trotzdem ist er Doch die beiden Regisseure Paolo und Vittorio T. wollten auch die der Meinung, daß man nicht nur in Landschaft und die Welt dingfest den Intellektuellenkreisen der Großmachen, in denen das Nicht-Domestädte mehr wissen will über "die stizierte des Menschen derart unver-Heimat von Marx und Engels, Goethe hüllt zu Tage liegt. Es bleibt ihr Geund vor allem moderner Technoloheimnis, wie sie es fertigbrachten, gie" - Made in Germany, deutscher das Trostiose unfruchtbarer Felder. Fußball und klassische Musik sind die gähnende Leere eines Platzes vor ein Begriff". Bis jetzt hatte man jeder Dorfkirche mit ihrem antiken doch noch keine Zeit für Sport- und Giebel, einen in ziellose Unendlich-

> Andere senden nur Probleme. Wir auch die Lösung." So vielversprechend kündigte SAT 1 vorge den Mund nicht zu voll genommen.

die Inhalte andere waren", wie er das nennt. Seine "deutsche Literatur bestand damals nur noch aus Anti-Dü-Nun ist er zunächst für zwei Jahre in Bonn. Unter Umständen wird sein Aufenthalt um weitere zwei Jahre verlängert. Seine Frau - Lehrerin für deutsche Geschichte - kommt erst nach, wenn die 18jährige Tochter die Aufnahmeprüfung zur Universität bestanden hat. Sie will Deutsch stu-RENATE FRANK

keit führenden, steinbewehrten Weg mit denkbar realistischer Härte einzufangen - und dennoch eine verführerische optische Schönheit daraus zu gewinnen. Schönheit, die Touristen wahrnehmen würden, ohne den Lebenskampf der dort lebenden Menschen und ihre erbarmungswilrdige Einsamkeit zu ermessen.

Das nämlich war auch zu spüren: Daß die Regisseure, die auch das Drehbuch nach den Novellen von Luigi Pirandello schrieben, diesem Landstrich und seinen Menschen eine tiefe Liebe entgegenbringen. Man sah as unter anderem daran, wie die Kamera Gesichter anvisierte und in ihnen Zerklüftetes abtastete - oder wie sie immer wieder Kinder ins Bild setzte, gleichsam um im Zuschauer Mitleid zu erwecken für Menschen, die unter solchen Bedingungen leben. K. BERGMANN

## Anzeigen für eine Sendung

stern in groß aufgemachten Zeitungsanzeigen seine T.O.P.-Wirtschaftsreportage an. Thema: Mut zur Zukunft - Existenzgründungen. Fazit: Die Ludwigshafener haben

Unternehmen und Institutionen ~ zusammengeschlossen in der Pilot-Medien GmbH - sind verantwortlich für diese Sendung. Profis von der Gesellschaft für Wirtschaftsfernsehen (GWF) aus München zeichnen als Macher. Das journalistische Handwerk beherrschen Alois Schwoim und seine Crew: Anhand von Beispielen aus allen Landesteilen wurde dem Zuschauer verständlich vor Augen geführt, welche Probleme es bei Existenzgründungen gibt: 20 000 Pleiten bei Neugründun-

gen im letzten Jahr sprechen ein deutliche Sprache.

Ein Musikfachgeschäft, eine Farb-beraterin, ein Sicherheitsunternehmen, eine Textilhändlerin, ein Analyselabor und eine Halbleiterfirma die Palette der Beispiele zeigt, daß sich die Redaktion ihre Recherche nicht leicht gemacht hat, zumal jedem Exemplar ein Stolperstein auf dem Weg in die Selbständigkeit zugeordnet wurde: Von der richtigen Idee, über die Lage des Geschäfts bis zur Finanzierung. Vater Staat greift immerhin vielfältig unter die Arme - wenn auch oft nur bei "zweihundertprozentigen Projekten\*.

So mancher Gründungswillige Zuschauer wurde sicher von den wettbewerbserfahrenen Gründern im Film desillusioniert: Weniger Verdienst, weniger Freizeit und ho-THOMAS LINKE





9.45 Ratgeber: Kochen 10.00 heute 10.05 Globas

Die Welt, von der wir leben

9.55 Leichterbietik-EM '24 14,50 Klamottenkiste Larry, der ABC-Schütze Larry ist in seine Schulfreundin verliebt. Doch die Tröume werden zum Alptraum: Als er vom Stuhi

rerin. 15.05 Ussere kleine Form Die Waisenkinder Charles Ingalls bringt as nicht über sich, die Waisenkinder James und Cassandra herzugeben; er nimmt sie mit nach Walnut Grove, Seschwister zu finden . . .

fällt, tröstet ihn seine strenge Leh-

15.50 Tagesschau 16.00 Sie – er – Es Tania Blixen, deren Werke zu den Klassikern der Moderne zählen, hat ein abenteuerliches Leben nat ein abenteueritäes Leben hinter sich: Mit Ihrem Ehemann, ei-nem dänischen Baron, bewirt-schaftete sie in Kenla eine Kaffee-plamage. Ihr Schlaksal wurde in Lensetts van Afrika" verfilmt.

16.45 Wilde Tiere
Jagd am Wasserloch
17.05 Liska und rechts vom Aquator
Themen: Schulen in Dänemark.
Teufelsmuseum in Polen. Busbahnhof Accra (Ghana) 17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogr 20.00 Tagesschau

Von Jeremy Poul

SDI - Testfall für Abrüstung 22.30 Togesthemen 25.00 Einzatz in Manhatten Kojak spielt riskant Bei der Verhaftung eines Dealers wird ein Polizist erschassen.

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 10.35 Ånnchen von Thorau 12.10 Kulturweitspiegel 12.55 Prosseschou 13.00 Tagesschau

> 15.00 heute 15.05 Der Waschbär Rascal 15.30 Ferienkalender 16.06 Mickys Trickparade 16.30 Väter der Klamotte Der Sittenwächter ohne Hose Charley, der chronisch in Geldnöten steckt, empfiehlt sich per Zeitungsannonce für jedwede Aufgabe. Er hat Glück: Für das Honorar von 1000 Dollar soll er das Se-natoren-Töchterlein Muriel daran

hindern, an einem Schönheits-wettbewerb teilzunehmen, 17.00 beute / Aus den Ländern 17.15 Leichtathleitk-EM Zehnkampf: Start 20 km Gehen. 100 m Frauen: Zwischenläufe. 100 m Männer: Zwischenläufe

18.50 Mittwocks-Latte Ziehungen A und B 19,06 heute 19,20 Leichtathletik-EM Entscheidungen: 20 km Gehen. Speerwerfen Männer. Weitsprung Frauen. 100 m Frauen. 100 m Män-

21.45 heute-journal 22.10 Wer bekahrt hier wen? Kirche und Randchristen Gerhard Müller beobachtet unter anderem die Arbeit im Katholischen Forum Dortmund

22.40 Die Stille um Christine M. Niederländischer Spielfilm (1981) Regie: Marleen Gorris Drei einander unbekannte Frauen treffen sich in einer Boutigue: die Haustrau Christine, die Süjährige Kellnerin Annie und die Direk-tionssekretärin Andrea. Christine wird in der Boutique vom Ge-schäftsführer beim Ladendieb-stahl enwischt. Die Frauen finden Geschäftsführer.



seft on 7.55 (ARD), POTO: SVEN SIMON



15.00 Straiten verbindet Sowj. Zeichentrickfilm 15.30 Lastie

17.00 Torzen Regie: William Whimey 18.00 Es darf gelockt werden 18.30 APF blick 18.45 Tennis in Flushing Maudows 19.45 Der Herrscher von Kansas

Regie: Melvin Frank 21.30 APF-blick Aktuelles, Show und Kunste, Sport, Quiz und Wetter 22.15 Wunder, Mystik, Philings Mit Richard Mahkarn (... Neue Revee"); Erich von Düniken (Schriftsteller); Pforrer F. Haack (evange-

Amerikanischer Western (1959)

lische Kirche); Professor Andreas Resch (Institut für Grenzgebiete

cesch (institut für Orenzget der Wissenschaft)

22.45 Mit Tennisschläger and Kano Anschließend: APF-blick

23.45 Die beibe Nacht
Englischer Spielfilm (1961)
Mit Richard Attenborough

1.15 Tennis in Flushing Meudons



19.00 Reisewege zur Krast Der türkische Osten 19.45 Follow me 20.00 Tegesschau 20.15 Inspektion Lauenstadi Der Kompagnon 21.05 Alle meine Tiere Das Picknick 21.50 Point Blank Amerikanischer Spielfi

Amerikanischer Spielfilm (1967) Mit Lee Marvin, Angle Dick Anschließend: Nachrichten



18.00 Mini-ZIB 18.18 Bilder aus Deutschland 18.50 Eiger, Mäsch und Jungh Mrt der Jungtraubahn 19.50 Landauf - landau

Musikalisch durch die Wachau 20,15 Klingender Österreich Volksmusik im Ausseer Land 21,15 Zeit im Bild 2 21.75 Zeit im blig 1 21.30 Energie aus der Höffe Geothermie – Erdwärr

22.45 Regegnangen
Frank A. Meyer im Gespräch mit
Gerhard Moletzke
25.45 Nachrichten



18.15 Da-Da-Damals/Regk 18.53 7 yor 7

19.30 Dr. Joeathan Ferrie Geschichte eines omerikanischer Arztes um 1860, Mit David Birney

15

5000

SC

D. X.

fung. Sen.

100

Comp ber.

 $\mathcal{Q}(z)$ 

e G 1

Beri

to an

C, c

We. 5.

W.

dente.

طه يو

Cur

22.85 271-Spiel 22.10 Popeys 22.15 Wet blu ich? Spielleiter: Rainer Holbe 22.45 Wetter/Horoskop/Bettiscpferi

20.15 Hamberger Joernal Spezial Gespröchstellung: Rolf Reck 20.15 Febier machen alle Bleiben wir die Sklaven Dudens?

Bilder einer Ausstellung Von Eila Hershon, Roberto Guerra

21.80 Offerte
Aktuelles aus dem Kulturleben
21.15 Die Schrecken des Krieges (5)
Napoleon in Madrid

Regie: Mario Camus 22.18 75 Jahre Files

18.32 Ein Pictz für Tiere

WEST Bürgerteleton; 0221/25 64 33
20.00 Togesschou
20.15 Aus den Landesstudios
21.15 Paters Bastelstunde

Ausführliche Berichte vo 17.15 und 19.20 Uhr (ZDF)

Mit Peter Frankenfeld, Inge Mey sel, Heidi Kabel en: Artgerechte Echse

inement: Artgerectie Ediser-Not-tung. Hine8-Wochenende. Stipp-visite in Brüssel. Pflostermaler 22.59 Willkommen, Mr. Chancel Amerikanischer Spielfilm (1980) Mit Peter Sellers, Shirley McLaine Regie: Hol. Ashby 0.35 Nachrickten NORD

18.30 Die Sprechstunde Akupunktur gegen Sucht? 19.15 Landwirtschaft aktuell Herbstmanöver (NDR und RB) 19.15 Kladsein ist kein Kinderspiel

Ab 28 Uhr wie NORD SÜDWEST

Hessen

18.00 See

18.35 Matt and Jean

20.10 Acotho Christie: 21.15 Zu Gast/Magazi

Enalischer Spieifilm (1966) BAYERN

Michael Pf 19.45 Der Forelier

Im Kreuzgang von Feuchtwangen

21.50 Hollywood 22.40 Lese-Zeichen 23.10 Der Sponische Elitoerkried

#### Rudolf Horn

\* 21. November 1915

† 16. August 1986

Für uns alle unfaßbar hat uns nun auch unser lieber Vati und Opa nach kurzer schwerer Krankheit verlassen.

> In Liebe und Dankbarkeit Ursula Harding geb. Horn Uwe Harding Michael und Kerstin

2000 Hamburg 65, Sodenkamp 72

Auf Wunsch des Verstorbenen hat die Trauerfeier im engsten Familienkreis stattgefunden. Bitte keine Besuche.

Am 16. August 1986 verstarb im Alter von 70 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, Herr

#### Rudolf Horn

Herr Horn war bis zum Jahre 1981 als Mitglied der Geschäftsleitung unser Vertriebsorganisation "ter Hell Paraffin" tātig.

Er hat durch seine persönliche Aktivität, mit seinem profunden Wissen und seiner jahrzehntelangen Erfahrung für unsere Firma ein vorbildliches Vertriebsnetz, besonders im innerdeutschen Markt, aufgebaut und

Herr Horn war als hervorragender Fachmann bei seinen Kunden sehr geschätzt und konnte durch seine loyale Art und seine menschlichen Qualitaten viele gute Freunde gewinnen.

Sein Rat und der Mensch Rudolf Horn werden uns allen fehlen. Wir nehmen mit Trauer Abschied von dem Verstorbenen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

> "ter Hell Paraffin" Vertriebsgesellschaft HANS-OTTO SCHUMANN Geschäftsleitung und Mitarbeiter

#### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80

Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104



**JOURNAL** 

Neue Ausgabe der Werke

Nach mehrjährigen Vorbereitun-

gen an den Universitäten Zürich

und Köln ist jetzt mit den Arbeiten

an einer "Neuen Schumann-Ge-

samtausgabe" begonnen worden. In

dieser wissenschaftlich-kritischen

Edition sollen die musikalischen

Werke des bedeutenden romanti-

schen Komponisten ohne spätere

Zutaten und Entstellungen veröf-

fentlicht werden. Robert Schumann

selber hatte sich vor 150 Jahren als

erster Komponist von Rang für Ge-

samtausgaben seiner großen Vor-

ganger eingesetzt. Die Schumann-

Neuausgabe wird 41 Notenbände

umfassen; hinzu kommen Do-

kumentar- und Ergänzungsbände,

mit denen u. a. die unveröffentlich-

ten Schriften erschlossen werden

Auf der ersten Internationalen

Buchmesse in Peking vom 5, bis 11,

September ist auch die Bundesre-

publik vertreten: Der Börsenverein

des Deutschen Buchhandels in

Frankfurt mit einer Sonderausstel-

lung Kunstbücher, einige wissen-

schaftliche Verlage und das Außen-

handelsunternehmen Grossohaus

Wegner (Hamburg). Das Grosso-

haus wird an dem von ihm organi-

sierten Gemeinschaftsstand der

deutschen Verlage rund 500 Publi-

kationen aus den Bereichen Wissen-

schaft und Technik, Literatur und

Belletristik und 45 Zeitschriften aus

"Der kleine Prinz", Antoine de

Saint-Exuperys philosophisches

Märchen, wird in einer amerika-

nisch-sowjetischen Koproduktion

verfilmt. Der Vertrag wurde von der

US-Produktionsgesellschaft Jam-

bre und der sowjetischen Sowin-

film geschlossen. Mit dem französi-

schen Regisseur Christian-Jacque

kam eine Einigung über eine weite-

re Koproduktion zustande, die Ver-

filmung von "Quatre-vingt treize"

(Dreiundneunzig) von Victor Hugo.

In sowjetisch-italienischer Zusam-

menarbeit entsteht demnächst die

Filmadaptation einer Komödie von

Museum für mogerne

Kunst in Seoul

rund 50 Verlagen präsentieren.

"Der kleine Prinz"

wird jetzt verfilmt

dpa, Hamburg

AFP, Moskau

Die erste Buchmesse

von Peking

Robert Schumanns

#### Neues auf alt getrimmt

dan - Ein Album mit Pop-Oldies herauszubringen war bisher recht einfach: Man brauchte nur Bill Haleys "Rock Around the Clock", dazu vielleicht noch Chuck Berrys Sweet Little Sixteen" und Eddie Cochrans "Summertime Blues" sowie genug weniger bekannte Singles, um das ganze dann "20 Rock'n'Roll Classics" nennen zu können. Mitunter konzentrierte sich das Interesse auch auf einen einzelnen Sänger, dessen Werke dann als "16 Greatest Hits" verkauft wurden, was bei der durchschnittlichen Dauer einer Karriere meist bedeutete: zwei Hits und 14 Flops.

Als dann ein Revival auf das andere folgte, ging man dazu über, sich jeweils auf einen Musikstil zu beschränken und taufte die Platten History of Surf Music oder 20 Great Doo-Wop Recordings". Trotzdem gab es noch genug Singles, an denen keiner Interesse hatte. Nun ging man dazu über, sie nicht mehr nach Stilen oder Interpreten, sondern nach Themen zu sortieren. Da wurde all derer gedacht, die es nur zu einem einzigen Hit gebracht hatten: "20 One Hit Wonders". Andere besannen sich darauf, daß das Motto der frühen Rock'n Roll-Jahre ja nicht "Sex and Drugs and Rock'n' Roll" hieß, sondern "Cars, Guitars and Teenage Violence", so daß ihre Sammlung mit dem Namen "Boppin' Cadillac" ausschließlich Auto-Songs enthielt, wobei die erste Seite den verschiedensten Cadillacs vorbehalten ist.

Da inzwischen deutlich wurde, daß es ohnehin nur noch auf die Idee ankam, konnten sich auch Alben wie "Beatlesongs" und "The World's Worst Records" behaupten. Das erstere enthält Lieder nicht von den "Beatles", sondern über sie; das zweite präsentiert die angeblich schlechtesten Titel der Popge-schichte und wird deshalb komplett mit Spucktüte geliefert.

Doch irgendwann werden selbst die letzten Archive vollständig geplündert sein, ohne daß die Nachfrage nach Pop-Oldies nachgelassen hat. Dieser Katastrophe widmet sich schon jetzt die Gruppe "Big Daddy"; sie nehmen die Hits der 80er Jahre im Stil der 50er auf, um einen reibungslosen Nachschub zu gewährleisten - und um den Nachgeborenen zu zeigen, was ein "Rama-Lama-Ding-Dong" ist.

nen solchen Wotan wird es nicht

mehr geben. Nunn teilt sich in Strat-

ford und im Londoner Barbican

schon die Arbeit an der Spitze mit

Terry Hands. Hall holt sich im Sep-

tember als rechte Hand den bisheri-

gen Intendanten des rührigen Pro-

vinztheaters Leicester Haymarket,

David Aukin, ins Haus, der den Ruf

eines ausgezeichneten Organisators

Aukin, der selber nicht Regie führt,

ist für die Zukunft die Rolle des Chef-

administrators zugedacht. Halls Kronprinz als künstlerischer Direk

tor heißt Richard Eyre. Da der Nach-

folger des Direktors nur vom Ober-

sten Gremium, dem Theaterrat, be-

stellt werden kann und dessen Be-

urteilung des Kronprinzen noch

Staatsgeheimnis ist, läßt sich bisher

nur dies sagen: Richard Eyre hat sich

bei der Bühne, im Film und im Fern-

sehen als eminenter Praktiker mit

Seine Inszenierung des Musicals

dem subventionierten Th

"Guys and Dolls" am National be-

ter einen Hit, einen Kritiker- und Pu-

blikumserfolg zugleich. Sein Film

"The Ploughmans Lunch" wird zu

den besten Leistungen des jungen

Hausregisseure des National mit die-

sem Riesenapparat und seinen drei

Bühnen bestens vertraut, ist als Büh-

nenpraktiker einer der wichtigsten

Geburtshelfer des zeitgenössischen

englischen Theaters, der David Hare.

Howard Brenton, Trevor Griffith, um

nur einige zu nennen. Mit seinen 43

Jahren ist er in England seit zwei

Richard Eyre ist der Typ des sensi-

blen Künstlers. Er dürfte kaum die

Standfestigkeit eines Peter Hall ha-

ben, der sich freilich sogar mit der

Regierung Thatcher anlegte. Im Ge-

spann mit einem exzellenten Impre-

sario könnte am Londoner National

Theatre die Show weitergehen. Sir

Peter Hall, der sich schon seit Jahren

als Direktor von Glyndebourne seiner

heimlichen Liebe, der Oper, widmet

(Bayreuth bescherte er seinen

"Natur"-Ring), wird man künftig

SIEGFRIED HELM

wohl häufiger an den ersten inter-

nationalen Häusern erleben.

Jahrzehnten im Theater tätig.

Eyre, seit zwei Jahren als einer der

Imagination ausgezeichnet.

englischen Films gerechnet.

Götterdämmerung an Londons National Theatre

### Wotan nimmt Abschied

Am Londoner Nationaltheater 1st ein Machtwechsel in Sicht, der das Ende einer Ära für dieses Haus und das Ende eines Kapitels englischer Theatergeschichte schlechthin einleitet. Sir Peter Hall (55), als Nachfolger Lord Oliviers seit 1973 Direktor des National Theatre, hat seinen Kronorinzen benannt und damit zu verstehen gegeben, daß er nach Ablauf seines Vertrages 1988 den Intendantensessel des zwar nicht traditionsreichsten aber doch renommiertesten Theaters im Königreich räumen werde. Eine Götterdämmerung bahnt sich an, denn auch Trevor Nunn, einer von zwei künstlerischen Direktoren der Royal Shakespeare Company, hat laut gedacht und erklärt, er könne sich vorstellen, daß man in Stratford gut zu Rande komme, wenn er nur noch lockeren Kon-

Sir Peter Hall, nicht die Wahl des großen Olivier als sein Nachfolger, wurde dennoch einer von Englands Theatergöttern. Seit 1973 führt er die drei Bühnen des "National" am Südufer der Themse in London als Spitzenmanager von Format und als Vollblut-Theatermann, dessen Inszenierungen zu den besten des Hauses ge-

Er hat sich mit schier übermenschlicher Kraft und einer gehörigen Portion schlitzohriger Bauernschläue auf dem Schleudersitz gehalten und von dort mit Verve und Angriffsgeist wider die "Kulturbanausen", die Subventionen kürzen wollen, für das Theater gekämpft.

Er hat dem Musical Eingang zu dem Musentempel der Nation verschafft, was ihm intellektuelle Snobs verübelten. Er hat den Ministerialen mit dem Rotstift damit gezeigt, daß ein staatlicher Kulturtempel schickt Anleihen bei Praktiken des kommerziellen Theaters machen und sich den Zustrom eines Massenpublikums sichern kann. Götterdämmerung, weil der 1977 von der Queen in den Ritterstand erhobene Hall ein Vierteljahrhundert lang im Walhalla des englischen Theaters das Sagen hatte: Er rief die Royal Shakespeare Company als festes Ensemble ins Leben, war ab 1960 ihr Direktor, führte sie zu Weltruhm und reichte die Fakkel dann an Trevor Nunn weiter. Bei der RSC war er acht Jahre lang

Alleinherrscher. Das National führt er

Berliner Ausstellung: "Von Gotzkowsky zur KPM"

## Viel spielerisches Flair

A uch daran ist der große Friedrich schuld: Daß nämlich anno 1761 Johann Ernst Gotzkowsky die "Fabrique en Porcelaine de Berlin" einrichtete, aus der zwei Jahre später, weil sich der Manufacturier finanziell sehr stark übernommen hatte und folglich seine Manufaktur an den König verkaufen mußte, die "Königlich-Preußische Porzellan-Manufak-

tur" (KPM) wurde.

Der 200. Todestag des Monarchen und zuvor die Rückgabe der KPM-Archivalien durch die "DDR" ermöglichten jetzt die Ausstellung "Von Gotzkowsky zur KPM - aus der Frühzeit des fridericianischen Porzellans", die dem Spezialisten eine Fülle von neuen Erkenntnissen und dem Laien ein ungewöhnliches Schauvergnügen

Immerhin gelang es, zweihundertvierundsiebzig Stücke im Knobelsdorff-Flügel des Charlottenburger Schlosses zusammenzutragen, die alle wesentlichen Ausformungen und Bemalungen der Gotzkowsky-Porzeliane umfassen

Allerdings trägt nur etwa ein Drittel seine G-Marke (das ist immerhin ein Großteil der nicht einmal hundert bekannten Gotzkowsky-Porzellane), während die anderen bereits mit dem KPM-Zepter gemarkt wurden, jedoch die Formen und die Entwürfe der

Gotzkowsky-Zeit stets übernommen haben.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Auswahl aus dem Bestand von rund zweitausendvierhundert Radierungen (den der Ausstellungskatalog vollständig verzeichnet), die den Porzellanmalern der Manufaktur als Vorlageblätter dienten. So läßt sich beispielsweise verfolgen, wie aus einem Stich nach Watteau bestimmte Details auf ein Teeservice wanderten, oder wie Tierszenen von Ridinger auf Tellern und Tassen mit Jagdmotiven wiederkehren.

Aber auch ohne diese Vergleiche, die die Kopien der Kupfer in den Vitrinen mit dem Porzellan ermöglichen, bieten sich hier die Serviceteile und Tafelzierate äußerst reizvoll dar. Allein schon die hübsche Idee. bei Tee- und bei Kaffeekannen den Ausguß zumeist mit einem kleinen Kopf zu schmücken, gibt diesen Porzellanen ein ausgesprochen spielerisches

So ist die Ausstellung eine Lust für die Augen, und der Katalog, der neben vorzüglichen Abbildungen die Biographie Gotzkowskys und die Geschichte der Manufaktur mit wissenschaftlicher Akribie referiert, eine kluge Erweiterung. (Bis 2. Nov.; Katalog 35 Mark; im Buchhandel: Verlag Arenhövel, 49 Mark)

hen. Kunst- und Kulturprojekte von PETER DITTMAR Frauen für Frauen möchte die Akade-

WELT-Interview mit dem Berliner Kultursenator Volker Hassemer über die 750-Jahrfeiern der Stadt

## Blickt nicht in den Scherbenspiegel!

WELT: Die Feiern zum 750. Ge-burtstag Berlins laufen zwangsläufig zweigeteilt ab. Was man aus Ost-Berlin hört, läuft darauf hinaus, Berlin geschichtlich, geistig und politisch als Hauptstadt der "DDR" zu vereinnahmen. Wie verhält sich West-Berlin gegenüber solchen Versuchen?

Hassemer: Unser Ziel war es immer, möglichst viel gemeinsam zu machen. Wir gehen dabei von der normalen Tatsache aus, daß die ganze Stadt Geburtstag hat und folglich auch die ganze Stadt feiert. Die Realität sieht allerdings so aus, daß wir auf sehr wenig Resonanz von der anderen Seite stoßen. Ja, in bezug auf das Jahr 1987 sind noch weniger Kontakte, Hilfen und Informationen möglich als

WELT: Wie reagiert West-Berlin auf das, was Ost-Berlin plant? Hassemer: Ich habe eher den Eindruck, daß es umgekehrt ist. Wir stellen Berlin dar unter den Begriffen wie Weltoffenheit und Toleranz, die in Ost-Berlin nicht glaubwürdig erlebt werden können. Wir erinnern daran, daß Berlin nicht nur die deutsche Hauptstadt war, sondern überhaupt die einzig mögliche Hauptstadt eines zukünftigen Deutschland sein kann. Wir reagieren nicht, wir agieren aus unseren gesellschaftlichen und politischen Grundprinzipien heraus. Von Ost-Berlin haben wir den Eindruck, daß es uns etwa in Programmpunkten wie "Die Welt zu Gast in Berlin" zu folgen versucht.

WELT: Ost-Berlin begleitet das Jubiläum mit großem publizistischen Aufwand. Wie wollen Sie das zu befürchtende Ungleichgewicht in diesem Bereich ausgleichen?

Hassemer: Es gibt ja den grundsätzlichen Unterschied, daß bei uns ein freies Verlagswesen existiert. Von dort her sind auch zahlreiche Subventionswünsche an uns herangetragen worden. Aber wir waren der Auffassung, daß die Feiern selbst einen günstigen Buchmarkt für das Thema Berlin schaffen. Deswegen haben wir uns weitgehend darauf beschränkt, mit einem Zuschuß von 750 000 Mark eine neue Geschichte Berlins herausbringen zu lassen, berlinische Lebensbilder vorzustellen und die Geschichte der Bezirke neu zu erarbeiten. Soweit ich sehen kann, ist das Angebot der Verlage auch ohne direkte Subventionen so groß, daß wir uns nicht zu verstecken brauchen.

WELT: Gerade' in Berlin neigt man häufig dazu, sich bei Jubilaen selbst darzustellen, daß man nicht selten in einen Scherbenspiegel blickt. Wird das auch diesmal wie-

semer: Natürlich darf das Jahr 1987 nicht das Urteil des augenblick-

lich regierenden Senats widerspie-

Göthe hat eine Rolle hier gespielt, die ihn als einen überwitzigen

Halbgelehrten und als einen wahnsin-

nigen Religions-Verächter nicht eben

nur verdächtig, sondern ziemlich be-

kannt gemacht. Er muß, wie man fast

durchgängig von ihm gläubt, in sei-

nem Obergebäude einen Sparren zu-

viel oder zu wenig haben." Anlaß die-

ser kaum freundlich zu nennenden

Beurteilung des Kandidaten Johann

Wolfgang Goethe anno 1772 durch ei-

nen Straßburger Professor der Theo-

logie war die Dissertation "De legisla-

toribus", die von der juristischen Fa-

kultät "ex capite religionis et pruden-

tiae", also aus religiösen Gründen

und Gründen der Vernunft, abge-

Hans-Joachim Koppitz verweist in

seinem Aufsatz über "Goethes Ver-

hältnis zur Zensur" in der neuesten

Ausgabe des "Gutenberg-Jahrbuchs

1986" (Gutenberg-Gesellschaft, Mainz, 392 S., mit zahlr. Abb., 75

Mark) auf diesen Casus. Es sollte für

Goethe nicht der einzige bleiben. Nur

wenig später wurden "Die Leiden des

jungen Werther" in verschiedenen

Teilen des Reiches verboten. Und die

Zensurkuriosa in Bezug auf den

"Faust" sind von (scheinbar) aufge-

klärteren Nachgeborenen immer wie-

Aber Goethe war nicht nur ein Op-

fer der Zensur, wie Koppitz ausführt,

sondern als Mitglied des Geheimen

Consiliums in Weimar gehörte er zu-

gleich auch der höchsten Zensurin-

stanz des Herzogtums an, die sich

u. a. wiederholt mit den Jenaer Pro-

fessoren, die die Kathederfreiheit

sehr weit auslegten, zu beschäftigen

hatte. Dazu gehörte der Fall des Pro-

fessors Oken, der die aufmupfige

Die Gerhard-Marks-Stiftung in

Bremen präsentiert vom 31. August

bis zum 26. Oktober die Werke der

Zeichnungen und Aquarelle von

Hermann Hesse sind vom 9. bis 27.

September in der deutschen Buch-

handlung "Roi des Aulnes" (Erlkö-

nig) am Pariser Montparnasse zu se-

Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff.

der gern zitiert worden.

lehnt und unterdrückt wurde.



erfin ist die einzig möglicke Hauptstadt des ganzen Deutschlands": Hursexator Volker Hassemor

geln, aber wir haben von vornherein sichergestellt, daß sich Berlin zum Beispiel in der zentralen Jubiläumsausstellung selbst wiedererkennen kann. So wurden in die Historische Kommission zur Vorbereitung Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Position berufen, die sich auch recht schnell auf eine einvernehmliche Grundkonzeption einigten. Wir haben für die Jubiläumsveranstaltungen keine ausgewogene Meinung definiert, sondern dafür gesorgt, daß gute Köpfe in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander zusammenarbei-

WELT: Die städtebaulichen Überlegungen im Umfeld der 750-Jahrfeier haben einigen Staub aufgewirbelt. Wie sind Sie mit diesen Problemen fertiggeworden?

Hassemer: Wir haben die 750-Jahrfeier benutzt, einen ganz alten und jetzt neuen Bereich der Stadt wiederzugewinnen und zu entdecken. Der Bereich mit dem Reichstag, der Kon-

Zeitschrift "Isis" herausgab und des-halb vor die Alternative gestellt wur-

de, die Zeitschrift oder sein Professo-

renamt aufzugeben (worauf er auf die

Professur in Jena verzichtete). Auch

mit dem Fall Johann Gottlieb Fichte,

seit 1794 Professor in Jena, der atheis-

tischer Lehren beschuldigt und dar-

um 1800 aus dem Amt entlassen wur-

de, war Goethe - keineswegs ein Geg-

ner der Zensur, wenngleich auch kein

Es ist also ein Beitrag, der weit

über die Ambivalenz des Dichters im

hohen Staatsamt hinausgreift. Aber

es ist nicht der einzige, der die zwie-

spältige Position eines Autors be-

schreibt. So referiert z.B. Johann

Belkin über "ein frühes Zeugnis des

Urheberschutzgedankens in Hierony-

mus Brunschwygs ,Liber de arte di-stillandi". Dabei geht es um den

Während 1499 Sebastian Brant in

einer "Verwahrung" als Nachschrift

zu seinem "Narrenschiff" gegen die

Nachdrucker zu Felde zog, weil sie

stümperhaft gearbeitet, ganze Sätze

und Zeilen ausgelassen und damit

das Werk verhunzt hatten, wählt

Brunschwyg ein anderes Argument.

Er hält den Nachdruckern vor, daß

sie das Geschäft des Erst-Verlegers

beeinträchtigen, der dann künftig

Es ist die Fülle unterschiedlicher

Untersuchungen zur Geschichte des

Buches und des Buchdrucks, die, ge-

legentlich sogar von scheinbar peri-

pheren Gesichtspunkten ausgehend,

bemerkens und bedenkenswerte

Fakten zutage fördert und damit das

Gutenberg-Jahrbuch zu einer anre-

mie Remscheid dokumentieren, die

hiermit alle in der Kulturarbeit täti-

gen Frauen auffordert, sich mit dem

Kunst ist in Konstanz vom 27. August

Eine Jünglingsskulptur aus römi-

scher Zeit ist bei Ausgrabungen grie-

chischer Archäologen in der Nähe

von Argos auf dem Peloponnes ge-

Institut in Verbindung zu setzen.

bis zum 28. September zu sehen.

Zeitgenössische

funden worden.

PETER JOVISHOFF

bulgarische

nichts Neues mehr wage.

genden Lekture macht.

**KULTURNOTIZEN** 

Schutz vor den Nachdrucken.

engherziger Zensor – befaßt.

Zur neuesten Ausgabe des Gutenberg-Jahrbuches

greßhalle und dem Gropiusbau liegt fast exakt in der Mitte Berlins und ist durch die Mauer gewissermaßen zum Niemandsland infiziert worden. Unsere Überlegungen gehen dahin, mit der Wiederbelebung dieses Bereichs das Gedächtnis der Menschen für ihre Stadt zu schärfen und auch das Gefühl für ihre Stadt neu zu wecken. So werden wir zum Beispiel den Hamburger Bahnhof mit einer großen Ausstellung wieder vorstellen. Im Anhalter Güterbahnhof entsteht das Museum für Verkehr und Technik. Im Gropiusbau findet die zentrale Berlin-Ausstellung statt. Die Kongreßhalle wird wieder aufgebaut sein. Der Kammermusiksaal steht kurz vor seiner Vollendung. Das alte Nobelhotel Esplanade wird in ein Filmhaus verwandelt. Und wir werden in diesem Bereich auch feiern. Zwischen großem Stern und Brandenburger Tor findet der historische Jahrmarkt statt. Große Musikveranstaltungen mit 20 000 Leuten laufen im Tier-

ste sollen sozusagen Trampelpfade in das alte Zentrum Berlins ebnen. Dazu kommt. daß die alten Arbeiterbezirke Wedding und Kreuzberg nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eine Wiederbelebung erfahren. Wir verstehen unsere Bauaktivitäten zum Jubiläum als einen großen Schub zur Wiedergewinnung der Stadt, als einen Zukunftsimpuls zur Erhaltung Berlins. WELT: Ihr Konzept ist also nicht

nur fröhliche Festtagsstimmung, sondern ein Ansatz zu einem neuen Berlin-Bewußtsein?

Hassemer: Wir wollen feiern, hoffentlich mit vielen Leuten, hoffentlich brechend voll und überaus fröhlich. Aber wir wollen aus dieser Feier nicht mit einem Kater erwachen. Und so endet unser Jubiläumsjahr mit einer Reihe gewichtiger Konferenzen über die wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Rolle Berlins. Da stellen wir dann die Frage: Was wird denn nun in Zukunft mit diesem Ber-

WELT: In welcher Weise werden sich denn die Bundesrepublik und die Bundesländer zur Hauptstadt

Berlin bekennen? Hassemer: Zunächst einmal gibt es eine finanzielle Unterstützung von seiten des Bundes in Höhe von 70 Millionen Mark. 30 Millionen davon fließen in den Jubiläumsetat, der rund 100 Millionen Mark umfaßt. 40 Millionen stecken wir in bauliche Maßnahmen, deren Gesamtkosten allerdings zwischen zwei und drei Milliarden liegen dürften. Aber natürlich gibt es auch inhaltliche Beiträge der Bundesländer. Der wichtigste, von der Idee her einprägsamste, dürfte eine "Nationalgalerie auf Zeit" sein. Jedes Bundesland stellt darin einen oder zwei seiner interessantesten Künstler aus den letzten beiden Jahrhunderten vor. Diese Nationalgalerie läßt besonders eindrucksvoll die Zusammengehörigkeit augenfällig wer-

WELT: Und die Politik? Hassemer: Zu unserem Verständnis des Jubiläums gehört es, daß wir über die Zukunft der Stadt nicht nur mit wissenschaftlichen und wirtschaftlichen und kulturellen Akzenten nachdenken, sondern daß wir auch die politische Zukunft diskutieren. Und wir verstehen es auch als ein Signal, mit dem wir die Aufmerksamkeit der Welt auf uns und unsere besondere Problematik richten. Daß bedeutende Politiker und Staatsmänner, so die Spitzen der Allijerten nach Berlin kommen werden, ist in dieser Hinsicht ein erfreulicher, aber mehr demonstrativer Aspekt. Berlin wird aktiv feiern und läßt sich auch von Ost-Berlin die Verantwortung für die Stadt nicht abnehmen. LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

setzt. Das Libretto ist zu kaleidoskop-

artig, und die Charaktere haben zu

wenig Chancen, sich zu profilieren.

Manchmal glaubt man, Joseph

Stein (Buch) und Stephen Schwartz

(Songtexte) hätten sich geradezu be-

müht, Klischee-Figuren auf die Büh-

ne zu bringen: den jüdischen Hausie-

rer (Dick Latessa), den jungen Ge-

werkschaftler (Terrence Mann), den

(Josh Blake als Rebeccas Sohn), die

hersehbar", klagte Clive Barnes von

der "New York Post" in seiner Be-

sprechung. "Es ist süß – zu süß. Es

hätte eine Miniserie im Fernsehen

sein können." Aber "Rags" ist, auch

wenn es dem Musical an Originalität

fehlt, solide handwerkliche Arbeit.

Die Stratas und Strouses Musik ret-

ten "Rags" vor der Banalität. Nur wer

zuviel erwartet, wird von \_Rags" ent-

täuscht sein. Hoffen wir, daß es bald

ALFRED von KRUSENSTIERN

wieder auf den Spielplan kommt!

"Es ist alles vorhersehbar, zu vor-

ausgebeutete Näherin (Judy Kuhn).

Straßenjungen

fröhlich-dreisten

Das Nationale Museum für moderne Kunst ist im Seoul Grand Park eröffnet worden. Als erste Ausstellung ist französische Kunst des 20. Jahrhunderts zu sehen - 84 Gemälde und Plastiken von Picasso. Matisse und sieben weiteren führenden Künstlern dieses Jahrhunderts. Sie findet im Rahmen der Veranstaltungen zur Feier der seit hundert Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen Seoul und Paris statt.

Fünftes Holland-Festival der alten Musik

Das "Holland-Festival der alten Musik" geht vom 29. August bis 7. September ins fünfte Veranstaltungsjahr. Thematische Schwerpunkte sind diesmal wieder das Liturgische Drama, das Werk Josquin des Prez' und schließlich die Laute. Zu den Ausführenden gehören das Europäische Barock-Orchester und der Chor der Niederländischen Bachvereinigung. Das Rahmenprogramm bilden Open-Air-Konzerte, Workshops, Vorträge und Video-

Friedrichs Zeitalter und die Folgen

DW. Dortmund Die siebte Dortmunder Geschichtswoche an der Volkshochschule der Stadt ist dem "Friderizianischen Zeitalter" gewidmet. In Vorträgen wird Friedrich IL als Reformer und Philosoph vorgesteilt. Weitere Veranstaltungen beschäftigen sich mit dem preußischen Landrecht, das auf seine Anregung geschaffen wurde oder dem Verhältnis von "Preußentum und DDR-Sozialismus".

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Für den Kinofreund ist es schon eine vertraute Institution: das Fischer Film Almanach. Die neueste Ausgabe gibt wiederum eine präzise Übersicht über alle im letzten Jahr in der Bundesrepublik erstund uraufgeführten Filme. Sie werden mit filmografischen Daten und kurzen Inhaltsangaben vorgestellt und meist mit einem wertenden Akzent der Herausgeber versehen. Im Anhang finden sich Rückblicke auf Festivals und Filmpreise, filmpolitische Anmerkungen sowie eine Aufstellung der im letzten Jahr verstorbenen Filmgrößen.

Fischer Film Almanach". Hrsg. von Walter Schobert und Horst Schäfer. Frankfurt 1986. 384 S., 16,80 Mark.

## Als Goethe Zensor war

Sie tut es in dem Musical "Rags", in

"Rags" ist ein musikalisches Bilderbuch der amerikanischen Einwanderergeschichte. Das Musical schildert das Schicksal der 1910 aus Rußland eingewanderten Rebecca Hershkowitz während ihres ersten Jahres in der neuen Welt, ihre Suche nach ihrem verschollenen Mann, ihre Romanze mit einem idealistischen Sozialisten, ihre zähen Bemühungen, sich und ihrer Familie eine bessere Zukunft zu sichern. "Rags" ist die klassische amerikanische Einwandererlegende als Musical.

Für die Rolle der Rebecca gewannen die Produzenten Teresa Stratas, die damit am Broadway debütiert. Die Besetzung ist nahezu ideal. Die kleine Sängerin mit der großen Stimme wirkt bei ihrer Ankunft als Einwanderin in New York wie ein bekleiner soreter

Spatz - kein Wunder, daß mehrere Kritiker sie mit Edith Piaf vergli-

"Rags" wird von der Stratas und der Musik von Charles Strouse getragen. Die Melodien sind essentiell amerikanisch mit Anklängen an Sousa, Joplin, Gershwin und Weill. Teresa Stratas liegt diese Musik ganz offensichtlich. Ihre Weill-Aufnahmen, die mit Lotte Lenyas Segen zustandekamen, beweisen es.

artigen Leistung der Stratas ist "Rags" unbefriedigend wie ein nicht ganz eingehaltenes Versprechen. Es hatte nicht

Trotz der Musik



Russische Emigrantin in New York: Teresa Stratas als Rebecca in dem neven Musical "Rags" FOTO: AP

#### Miss Liberty hatte Pech Es war unausbleiblich: In diesem bei Publikum und Kritik und wurde denn auch – zunächst einmal – nach denn auch - zunächst einmal - nach wenigen Vorstellungen wieder abge-

Lust und Leid am Broadway: Das Musical "Rags"

nationalem Überschwang den 100. Geburtstag der Freiheitsstatue feiern, mußte "Miss Liberty" auch am Broadway ihre Aufwartung machen. dem sie das Bühnenbild der ersten und letzten Szene überragt.

und trotz der großden erhofften Erfolg

Fast jeder Autofahrer kennt es und hat es schon auf deutschen Straßen erlebt. Man will einen anderen Wagen überholen, und schon gibt dieser Gas. Der Überholvorgang wird abgebrochen. Sekunden später probiert man es nochmal, das Spielchen wiederholt sich, der andere beschleunigt und man kommt nicht vorbei.

Der ADAC verweist nun auf eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes (Az: RREG 1 St 304/85, DAR 86, 231). Ein Autofahrer, der mehrmals bewußt beschleunigt, damit ein anderer nicht überholen kann, wird wegen Nötigung strafrechtlich belangt. Die zur Nötigung vorausgesetzte Gewalt liegt nach dem Urteil darin, daß der überholende Autofahrer wegen Geschwindigkeitserhöhung des Vorausfahrenden sowie des herannahenden Gegenverkehrs jeweils gezwungen wird, hinter dem Vorausfahrenden einzuscheren und so schnell wie dieser fahren zu müssen. Für diese schikanöse "Erziehungsmaßnahme" gibt es nicht nur aine Geldstrafe, sondern auch fünf Punkte in Flensburg. Und die bleiben

## 5 Punkte bei | Adenauers Nötigung des | "Kopf" soll in die USA

Eine Büste des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, soll nach dem Willen des German American National Congress" (DANK) im Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsgarten" in Washington aufgestellt werden. Die Initiative von DANK, der größten Organisation deutschstämmiger Amerikaner in den Vereinigten Staaten, steht im Zusammenhang mit den 300-Jahr-Feiern deutscher Einwanderung.

Damit soll eines Mannes gedacht werden, der als "Vater der Demokratie" nach 1945 weltweites Ansehen genoß. Adenauer sei ein Symbol deutsch-amerikanischer schaft geworden, die es in beiderseitigem Interesse zu festigen gelte, sagte gestern DANK-Sprecher Ulrich Spindler. Die Adenauer-Büste für Washington soll überlebensgroß werden. Man will man sich dabei an dem "Adenauer-Kopf" des Münchener Bildhauers Hubertus von Pilgrim orientieren, der Skulptur, die vor dem Bundeskanzleramt in Bonn steht. DANK wird jetzt einen Wettbewerb

#### Wenn ein Sohn dem Vater Kummer macht

DIETHART GOOS, Bonn Ware es nicht der bekannte Name, würde dieser Fall kaum über die Grenzen des Bonner Amtsgerichtsbezirks hinaus Aufsehen erregen. Seit knapp einer Woche sitzt der 25jährige Thomas Hupka in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, durch Urkundenfälschung die CDU-Bundesgeschäftsstelle und eine Kölner Bank um 120 000 Mark zu

Ein neuer Schicksalsschlag für den Vater von Thomas, den 71jährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Hupka. Denn der prominente Vertriebenenpolitiker, langjähriger Vorsitzender der Landsmannschaft der Schlesier, kämpft bisher vergeblich um seine politische Zukunft. Weder in Nordrhein-Westfalen noch in Niedersachsen gelang es dem früheren Sozialdemokraten, der 1972 zur CDU überwechselte, seine Rückkehr ir, den Bundestag abzusichern.

Sohn Thomas hat dem prominenten Vater schon öfter Kummer bereitet. Im Bonner CDU-Kreisverband und auch in der Jungen Union machte er sich durch Karrierestreben viele Feinde, parteischädigendes Verhalten mußte er sich vorhalten lassen. Als Herausgeber verschiedener Puwar er nicht sonderlich erfolgreich. Auch gründete er Vereinigungen, wie den Verband der Nordatlantiker und den Verein für Drogenberatung, zu dessen Generalsekretär er sich mach-

Hupka junior verzettelte sich mit

seinen Aktivitäten immer mehr, die Schulden wuchsen. Als er nicht mehr ein noch aus wußte, griff er nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu kriminellen Methoden. Auf offiziellem CDU-Briefpapier verfaßte er eine Geldtransaktion vom CDU-Konto einer Kölner Bank auf ein anderes. über das er verfügen konnte. Diesen Brief versah er mit der gefälschten Unterschrift von CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski. Die Bank führte den Auftrag aus, doch die CDU-Zentrale wurde mißtrauisch und erstattete Anzeige. Thomas Hupka wurde verhaftet, well nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr besteht. Beim Haftprüfungstermin am letzten Wochenende bot Herbert Hupka eine Kaution an, um seinen Sohn freizubekommen. Doch der Haftrichter lehnte ab. Die Kölner Bank hat der CDU inzwischen den erschwindelten Betrag zurücküberwiesen. "Für uns ist damit der Fall erledigt", sagte gestern ein CDU-



Zwei Düsseldorfer "Samurai stehen sich gegenüber kreuzen die Klingen in ritualisiertem Ablauf. Die prächtigen Rüder stungen Kampfer stimmen bis ins Detail mit. den historischen Vorlagen aus der Zeit des Shogunats überein. Die "Mempouje Mempo-Maske" furchterregen-

dem Schnurrbart aus Hundehaaren gehört dazu. Die Helmzier in Art eines Hirschgeweihs trägt das Wappen des Takeda-Clans,

## Die zehn Samurai vom Rhein

In der Mitte des Lagers flat-tert die Kriegsfahne Takedas, auf der die Parolen der Samurai gedruckt sind. Drei japanische Holzhäuser sind aufgebaut, und weiße Stoffbahnen schirmen die zehn Streiter von der "ritterlichen" Außenwelt ab. Vor gut 10 000 Zuschauern kämpfen sie mit stumpfen Schwertern und Dolchen während der Satzveyer Ritterspiele in der Eifel, bei denen sich auch Hunnen, Wikinger und Landsknechte tummeln.

Sie sind weder eine japani-Kampisportgruppe sche noch ein exotisches Anhängsel des Karnevals, die zehn Samurai aus Düsseldorf. Sie wehren sich gegen die Unterstellung, nur an einer spektakulären Form von Schaukampf interessiert zu sein. Wir huschen nicht im Wald herum, uns interessiert die historische Darstellung des Kampfes, und nicht das Gemetzel an sich", sagen die Kämpfer. Es geht ihnen um eine Auseinandersetzung mit der japanischen Historie.

Die Gruppe eint das gemeinsame Interesse an der fernöstlichen Geschichte, speziell an der Moromachi Periode (1333-1568) und dem legendären Familiencian des Feldherrn Takeda. Dieser hatte als erster Fürst versucht, das damals in viele kleine Fürstentümer zersplitterte Reich zu einigen. Zusammengeführt wur-

den die zehn Samurai aus Düsseldorf durch Aikido, die waffenlose Kunst der Selbstverteidigung. Aus der Philosophie des Aikido (japanisch ai: Harmonie, ki: Geist, und do: Weg) entwickelte sich das Interesse für das Leben und die Tradition der Samurais. Im zivilen Leben gehen sie weniger kriegerischen Berufen nach. Sie sind Chemielaborant, Studentin Beamter, Drucker oder Architektin und treffen sich regelmäßig in der Düsseldorfer Werkstatt der Altstadtgalerie Fuchs. Dort bauen, formen, schmieden und schnei-dern sie originalgetreu Re-stungen, Kleidungsstücke, Gerätschaften und Waffen aus dem mittelalterlichen Japan nach.

6000 Japaner leben, rund 300 Werksniederlassungen die Aktivität der japanische Wirtschaft in Deutschland unter Beweis stellen, ist es seit der Gründung der Truppe vor fünf Jahren noch nicht zu ernsthaften Kontakten zwischen Japanern mit dem Ar-beitsplatz. Düsseldorf und deutschen Samurai gekommen. Die meisten der japanischen Geschäftsleute sind sogar recht abweisend. Zu weit scheint Takedas Zeit zurückzuliegen. Und die historisch getreuen Kostime und Rüstungen kann wohl nur der würdigen, der sich intensiv und über lange Zeit mit

Obwohl in Düsseldorf

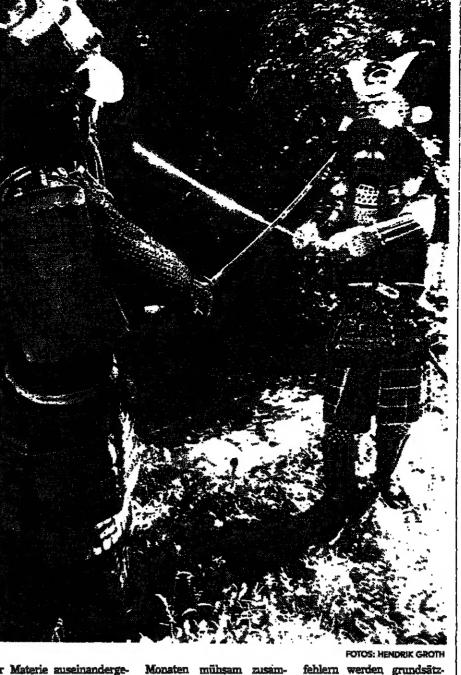

der Materie auseinandergesetzt hat, Davon sind zumindest die deutschstämmigen Samurai überzeugt.

Ist bei den Japanern am Rhein die Resonanz gering, so hat die zweitgrößte japanische Fernsehgesellschaft, die Yomi-Uri-TV, ein Team nach Düsseldorf geschickt, um diese detailversessenen Deutschen dem japanischen Publikum vorzustellen. Die Tatsache, daß sich Westeuropäer ernsthaft mit japanischen Rittern auseinandersetzen, war den Asiaten eine Reportage wert.

Die fanatische Akribie fällt sofort ins Auge. Für einen Ärmelschutz aus Ketten wurden zum Beispiel 23 000 Ringe und Osen in einem Zeitraum von mehr als sechs

mengesteckt. Da entstehen in reiner Handarbeit nach zeitgenössischen Vorlagen Rüstungen und Kostüme, Schwerter werden aus Bandeisen geschmiedet, alles streng nach der Technik des 16. Jahrhunderts.

Nähmaschinen oder andere Hilfsmittel der Moderne sind im Atelier tabu. Komplizierte, ornamentüberladene Stoffmuster, die exakt den historischen Vorbildern entsprechen, werden aus der Fachliteratur, die einen ganzen Bücherschrank füllt, ent-

Mitglieder der Gruppe haben zudem "vor Ort" in Ja-pan recherchiert und Museen besucht. Bereits ange-fertigte Kostüme mit Detailfehlern werden grundsätz-lich ausrangiert. Die ersten Rüstungsexemplare der Hobby-Samurai sind deshalb nur noch auf Fotos zu begutachten, da sie schon vor Jahren auf dem Müll gelandet sind.

Nicht nur die Kostüme entsprechen der damaligen Wirklichkeit, auch die Bewegungsabläuse der Kämnfer werden genau studiert und trainiert. Bei einem Großmeister in Japan wurde über Wochen Jaido eingeübt, eine Schwerttechnik ohne Gegner. So ist es auch nicht verwunderlich, daß die deutschen Nachfahren der japanischen Samurai beim Hinweis auf den rheinischen Karneval verärgert reagie-ren. HENDRIK GROTH

dpa, Düsseldorf

Hobbygärtner

verhalten sich umweltbewußter

Hobbygärtner ziehen Elektromä-

her weiterhin benzinbetriebenen Mo-

tormähern vor. Der Fachverband des

Deutschen Eisenwaren- und Hausrat-

handels führt dieses Verbraucherver-

halten in einer gestern in Düsseldorf

verbreiteten Erklärung auf ein ver-

stärktes Umweltbewußtsein, Ge-

räusch- und Abgasentwicklung be-

Ein bewußterer Umgang mit der

Natur drücke sich auch in einer stark

rückläufigen Nachfrage nach bio-che-

mischen Produkten für den Garten

wie Rasendünger, Unkrautvernich-

ter, Insektizide, Pestizide und Herbi-

zide aus. Händler berichteten, daß

Kunden mit dem Hinweis auf den

Atomunfall von Tschernobyl immer

seltener diese Produkte verlangen.

#### Jeder fünfte Freizeitsportler verletzt sich

rtr. Hamburg Die deutschen Freizeitsperter ge hen offensichtlich zu verbissen ihre schweißtreibenden Aktivitäten an Nach einer gestern in Hambur fentlichten Umfrage des BAT. Freizeitforschungsinstituts enten im Verlauf der vergangenen fint leb-re die sportlichen Übungen fints funften Bundesbürgers in der Art praxis. 20 Prozent der 2000 Befragien haben Verletzungen bei Ballspielen Tennis, Leichtathletik und Jogging sowie im Wintersport genannt. Hoch. gerechnet bedeute dieses Ergebnis rund 9,7 Millionen Sportverletzte in nur fünf Jahren.

#### Unwetter über Irland 🗀

Sturme und sintliutartige Regen-fälle haben in der Nacht zum Dienstag in Großbritannien und in der Republik Irland Millionenschäden ange. richtet. Flüsse und Bäche traten über die Ufer, tausende Hektar Ackerland wurden überschwemmt. Mindestens zwei Menschen ertranken, mehrere Personen werden vermißt, darfinder die Besatzung einer Hochseeyacht die vor der Küste kreuzte. Die 31 Pas. sagiere und Besatzungsmitglieder ei. nes polnischen Frachters, der sent konnten gerettet werden. Besonders betroffen ist das Gebiet um die igsche Hauptstadt Dublin, wo die stärk. sten Regenfalle seit 25 Jahren nieder gingen.

#### Kinder in Lebensgefahr

In Lebensgefahr schweben drei Jungen im Alter von acht bis elf Jahren, die in Berlin von den Erdmassen einer selbstgegrabenen Höhle verschüttet worden waren. Die Jungen, darunter zwei Brüder, hatten mit anderen Kindern auf dem Gelände eines ehemaligen Autokinos gespielt und sich in einem Steilhang eine Höhle gebuddelt. Beamte einer nahe gelegenen Grenzstation konnten die Kinder bergen.

#### Doppelmord bei Volksfest AFP, Manosque

Aus verschmähter Liebe hat ein junger Franzose in der Nacht zum Montag im Provence-Dorf Quinson während eines Volksfestes seine ehemalige 20jährige Freundin erschossen und einen 24jährigen Mann, der sich in ihrer Begleitung befand, mit seinem Jagdgewehr so schwer verletzt, daß er wenig später im Krankenhaus starb. Der 22jährige Dominique Montfort schoß sich anschlie-Bend eine Schrotladung in den Kopf.

#### Warnsystem kritisiert

AFP, Nima/Marsellle Nach einer Besichtigung der von der Côte d'Azur übte der französische Premierminister Jacques Chirac he tige Kritik an dem Warnsystem war Waldbränden in der gefährdeten Region. Es sei "skandalös, weil ungeels-net". Verzögerungen und Zwischenfälle seien gleichsam programmiert. Bei den Waldbränden kamen viss Menschen um. 11 000 Hektar Wald-und Buschland wurden vernichtet.

#### Tödlicher Bergunfall

Ein Ehepaar aus Kempten im Allgau ist am Montag in den Zillertaler Alpen bei einem Absturz ums Leben gekommen. Die 41jährige Frau war auf einem schneebedeckten Stein ausgerutscht und 100 Meter über einen Grashang geglitten. Ihr 43jähriger Ehemann lief ihr nach und glitt dabei ebenfalls aus. Anschlie-Bend stürzten beide in eine Klamm. Am Wochenende sind drei deutsche Urlauber in den Salzburger Bergen

#### Abgasfrei im Tunnel

ums Leben gekommen.

dpa, Stuttgart Dieselbetriebene Busse könneh jetzt abgasfrei im Tunnel fahren. Nach Angaben der Daimler-Benz AG sind die Erprobungen in einem stille gelegten Eisenbahntunnel bei Wert heim/Main abgeschlossen worden Dabei wurde das Auspuffrohr des Omnibusses nach oben geführt und verlängert. An der Tunneldecke wirde das Abgas in ein Rohrleitungssy stem geblasen und an zwei Lüftungs stationen abgesaugt.

## Das beste ist eine gute Versicherung

#### ZU GUTER LETZ

Frauen Düsselderis von Weibsbild könnt Ihr lernen Sch spielhaus La Tragédie de Carin Regie Peter Brook! Aus einer A ge des Düsseldorfer Schenspe

#### WETTER: Unbeständig

Lage: Auf der Rückseite eines Sturmtiefs über der Nordsee gelangt kühle Meeresluft nach Westdeutsch-

Vorhersage für Mittwoch: Bundesgebiet: Wechselnd, überwiegend stark bewölkt, in Südostbayern und in Nordwestdeutschland länger andauernder Regen, sonst von Nord nach Süd abnehmende Schauer. Höchste Temperaturen 14 bis 19 Grad, Tiefstwerte nachts 12 bis 9 Grad. Im Süden schwacher bis mäßiger, sonst mäßiger bis frischer und in Böen starker Südwestwind.

Weitere Aussichten: Wechselhaft mit Schauern und kühl.

Somenanfgang am Donnerstag: 6.27 Uhr\*, Untergang: 20.18 Uhr; Mondaufgang: 23.36 Uhr, Untergang: 16.44 Uhr (\* in MESZ, zentraler



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 14 Uhr (MESZ):

| Berlin 17 bw München 25 he Bielefield 14 R München 25 he Braunlage 12 bd München 25 he Braunlage 12 bd Norderney 13 R Norderney 13 R Oberstdorf 23 he Innsbruck 23 he Brown 15 R Oberstdorf 23 he Innsbruck 23 he Rom 26 he Dresden 18 he Passau 22 bw Kairo 31 he Salzburg 23 he Innsbruck 25 he Rom 26 he Rom 26 he Sarbrücken 18 bw Classeldorf 16 R Sarbrücken 18 bw Stritgart 22 bw Kopenhagen 16 bw Singapur 31 bw Si |                     | _   |    |              |          |          |            |          | _         |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|--------------|----------|----------|------------|----------|-----------|------------------|---------------|
| Berlin 17 bw München 25 be Genf 20 bw Paris 16 bu Bielefeld 14 R Minster 15 bd Helsinki 12 be Pelding 31 hu Pelding 31 hu Pelding 31 hu Pelding 31 hu Bremen 13 R Norderney 13 R Hongkong 32 be Parag 19 hu Doresden 18 he Passau 22 bw Kairo 31 he Sarburg 23 hu Disseldori 16 R Santrucken 18 bw Kairo 31 he Sarburg 23 hu Kairo 31 he Sarburg 23 hu Disseldori 16 R Santrucken 18 bw Kairo 31 he Sarburg 23 hu Kairo 31 he Sarburg 31 bu Kairo 32 he Constanza 24 he Konstanza 24 he Koriu 28 he Straßburg 18 bu Hairo 32 hu Lasaburg 18 bu Toldo 30 hu Toldo 30 hu Toldo 30 hu Counton 17 hd Valencia 32 w Los Angeles 18 w Varna 25 he Maland 25 he Maland 25 he Kompten 24 bw Riel 18 R Bordeaux 17 R Macfrid 25 he Warschau 19 hu Kassel 14 R Bozen 24 he Maland 25 he Maland 26 he Maland 27 he Macfrid 26 he Wenchig 32 hu Maland 27 he Macfrid 28 he Maland 29 he Maland | Deutschla           | ınd | Ŀ  |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Bremen 13 R Nirnberg 21 bw Innsbruck 23 he Rbodos 28 he Rom Ortsund 15 R Dortsund 15 R Doresden 18 he Disseldorf 23 he Disseldorf 16 E Sarbrücken 18 bw Kairo 31 he Salzburg 23 he Disseldorf 16 R Sarbrücken 18 bw Klagenfurt 21 he Konstanza 24 he Singapur 31 bw Klagenfurt 22 he Konstanza 24 he Singapur 31 bw Konstanza 24 he Konstanza 25 he Konstanza 26 he Singapur 31 bw Klagenfurt 28 he Singapur 31 bw Konstanza 26 he Korfu 28 he Siraßburg 18 bw Frenburg 13 R Frankfurt/M 18 bw Algier 31 he Lissabon 22 bw Talk 29 he Tokio 30 he Treifswald 18 bw Alhen 34 he London 14 R Varna 25 he Hannover 14 bd Belgrad 22 wi Lissabon 22 bw Tunis 30 w Tunis 30 w Locamo 17 bd Valencia 32 w Varna 25 he Hannover 14 bd Belgrad 22 wi Lissabon 15 bw Warschau 19 bw Klei 13 R Romes 18 bw Malaga 34 wi Lissabon 25 he Kompten 24 bw Riel 13 R Romes 19 bw Klei 13 R Romes 25 he Malaga 34 wi Lissabon 16 R Romes 25 he Romes 25 he Malaga 34 wi Lissabon 16 R Romes 25 he Romes 25 he Romes 27 he Robot R Romes 38 he Romes 48 he R | Berlin<br>Bielefeld | 14  | R  | Milnchen     | 25<br>15 | be<br>bd | Genf       | 20<br>12 | bw        | Paris<br>Peking  | 16 bw         |
| Dortmund 15 R Oberstdorf 23 he Istanbul 26 he Rom 26 he Passau 22 bw Kairo 31 he Salzburg 23 he Dresden 18 R Saarbrücken 18 bw Passau 22 bw Kairo 31 he Salzburg 23 he Erint 16 R Saarbrücken 18 bw Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Split 26 w Split 27 w Split 26 w Split 27 w Split  | Braunlage           |     |    |              |          |          |            |          |           | Prag             |               |
| Dresden 18 he Disseldorf 18 R Classen 16 bd Trier 19 bw Stockholm 13 he Salzburg 23 he Singapur 31 bw Stockholm 13 he Salzburg 23 he Singapur 31 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Salzburg 25 bw Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Salzburg 26 w Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Korfu 28 he Straßburg 18 bw Las Palmas 29 wl Leningrad 14 bw Toldo 30 he Las Palmas 29 wl Las Palmas 29 wl Toldo 30 he Las Palmas 29 wl Toldo 30 he Las Palmas 29 wl Las Palmas 29 wl Toldo 30 he Las Palmas 30 wl Toldo 30 h | Bremen              |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Disseldorf 16 R Searbrücken 18 bw Klagenfurt 21 he Konstanza 24 he Split 26 konstanza 24 he Konstanza 24 he Konstanza 24 he Split 26 konstanza 24 he Konstanza 24 he Konstanza 24 he Konstanza 24 he Split 26 he Spl | Dortmund            |     | R  | Oberstdorf   |          | he       |            |          | be        |                  |               |
| Erfort 16 R Exsen 16 bd Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Feldberg/S. 14 bw Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Feldberg/S. 14 bw Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Frenkfurt/M. 18 bw Algier 31 he Lissabon 22 bw Tel Aviv 29 he Freiburg 25 bw Ansterdam 18 bw Lissabon 22 bw Tolkholm 30 he Freiburg 12 bw Algier 31 he Lissabon 22 bw Tolkholm 30 he Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 12 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 25 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 25 bw Algier 31 he Locanno 17 bd Valencia 32 w Freiburg 25 bw Freiburg 18 bw Freibur | Dresden             |     | Ъę |              | 22       | bw       | Kairo      | 31       | he        | Salzburg         | 23 he         |
| Erfort 16 R Schittgart 22 bw Konstanza 24 be Split 26 w Felsberg 13 R Fenshurg 13 R Frenburg 13 R Frenburg 25 bw Algier 31 be Lissabon 22 bw Toldo 30 be Freiburg 25 bw Amsterdam 18 bw Locamo 17 bd Freiburg 12 Sp Fannover 14 bd Falhen 34 be Locamo 17 bd Falhen 34 be Locamo 17 bd Falhen 35 be Freiburg 12 Sp Fannover 14 bd Falhen 34 be Locamo 17 bd Falhen 35 be Freiburg 12 Sp Fannover 14 bd Falhen 34 be Falhen 35 be Fallon 16 R Fordeaux 17 R Fordeaux 19 bw For | Düsseldori          | 16  | R  | Saarbrücken  | 18       | bw       | Klagenfurt | 21       | be        | Singapur         | 31 bw         |
| Zagen 18 bd Trier 19 bw Kopenhagen 16 bw Stockholm 13 he Preldberg/S. 14 bw Zugspitze 6 he Koriu 28 he Straßburg 18 bw Prelburg 25 bw Algier 31 he Lissabon 22 bw Toldo 30 he Inmover 18 bw Athen 34 he Inmover 19 bm Barcelona 28 he Inmover 19 bm Barcelona 29 he Inmover 19 bm Ba | Crimi               | 16  | R  | Smitgart     | 22       | bw       | Konstanza  | 24       | be        | l Split          | 26 wl         |
| Feldberg/S. 14 bw Zugspitze 6 he Korfu 28 he Straßburg 18 bw Preiburg 25 bw Algier 31 he Leningrad 14 bw Tokio 30 he Freiburg 25 bw Algier 31 he Lissabon 22 bw Tokio 30 he Freiburg 18 bw Ansterdam 18 bw Locamo 17 hd Valencia 32 w Varna 25 he Innover 14 bd Belgrad 23 w Locamo 17 hd Varna 25 he Innover 14 bd Belgrad 23 w Locamo 17 hd Varna 25 he Sassel 14 R Bozen 24 he Maland 23 he Kempten 24 bw Rüssel 18 bw Maland 23 he Kempten 24 bw Rüssel 18 bw Maland 23 he Kempten 24 bw Bukarest 22 he Maland 23 he Kohlenz 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Kohlenz 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 18 bw Maland 29 he Kohlenz 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 18 bw Maland 29 he Kohlenz 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 18 bw Maland 29 he Rüssel 18 bw Maland 29 he Rüssel 18 bw Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Maland 29 he Rüssel 19 bw Bukarest 22 he Rüssel 19 bw |                     | 18  | bd | Trier        | 19       | bw       | Kopenhagen | 16       | <b>bw</b> |                  | 13 he         |
| Ausland:   Las Palmas 29 wl   Tel Aviv 29 ht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 14  | hw | Zugspitze    | 6        | be       |            | 28       | be        | Straßburg        | 18 bw         |
| Prankfurt/M. 18 bw Predburg 25 bw Algier 31 be Lissabon 22 bw Tunis 30 w Lissabon 22 bw Tunis 30 w Locarno 17 bd Valencia 32 w Locarno 17 bd Valencia 32 w Locarno 18 bw Locarno 18 bw Locarno 18 bw Locarno 19 bw Valencia 32 w Locarno 19 bw Locarno 19 bw Locarno 19 bw Valencia 32 w Locarno 19 bw Warna 25 bw Malland 23 bw Wien 22 bw Malland 23 bw Locarno 19 bw Locarno 19 bw Malland 23 bw Locarno 19 bw Malland 23 bw Locarno 19 bw Locarno 19 bw Malland 23 bw Locarno 19 bw Warna 25 bw Locarno 19 bw Wien 22 bw Malland 23 bw Locarno 19 bw Wien 22 bw Wien 22 bw Locarno 19 bw Wien 22 bw Wien 22 bw Locarno 19 bw Wien 22 bw Wien 22 bw Locarno 19 bw Wien 22 bw Wien | lensburg            |     |    |              |          |          | Las Palmas | 20       | wl        | Tel Aviv         | 29 he         |
| Freiburg 25 bw Algier 31 be Lissabon 22 bw Tunks 30 w Jarmisch 25 be Amsterdam 18 bw Locamo 17 bd Valencia 32 w Jarmisch 25 be Amsterdam 18 bw Locamo 17 bd Vana 25 bt London 14 R Jarmisch 25 be Locamo 17 bd Vana 25 bt Locamover 14 bd Belgrad 22 w Jarmisch 23 bw Warschau 19 br Warschau 22 br Malaga 34 w Malaga 3 |                     | 18  | bw | With Indiana |          | _        | Leningrad  | 14       | bw        | Toldo            | 30 be         |
| Armisch   25 he   Amsterdam   18 hw   Locarno   17 hd   Valencia   32 w     Armisch   25 he   Amsterdam   18 hw   Locarno   17 hd     Armisch   25 he   Amsterdam   34 he     Locarno   14 R   Valencia   32 w     Locarno   14 R   Valencia   32 w     Locarno   15 he     Locarno   17 hd     Valencia   32 w     Vanedia   25 he     Locarno   18 hw     Valencia   32 w     Vanedia   25 he     Maland   25 he     Mal   |                     |     |    | Algier       | 31       | he       |            |          | bw        | Tunk             | 30 wl         |
| Creifswald 18 bw Athen 34 he London 14 R Varna 25 hi damburg 12 Sp Bercelona 28 he Los Angeles 18 wl Venedig 23 hi lannover 14 bd Belgrad 23 wl Luxenburg 18 bw Warschau 19 hi Kassel 14 R Bordeaux 17 R Madrid 25 he Kassel 14 R Bordeaux 17 R Madrid 25 he Kempten 34 bw Brüssel 12 bw Malaga 34 wl Kiel 13 R Budapest 21 he Mallorca 29 he Köhn-Bonn 16 R Casablanca 25 he Moskan 10 Rs Robert 19 bw Bukarest 22 he Moskan 10 Rs Robert 19 bw Robert 10 Rs Robert 19 he Robert 10 Rs Robert 19 he Robert 10 Rs Rs Rs Robert 10 Rs Rs Rs Robert 10 Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Hamburg 12 Sp Barcelons 22 he Los Angeles 18 wl Venedig 23 he Hannover 14 bd Belgrad 23 wl Luxemburg 18 bw Warschau 19 he Kahler Asten 10 B. Bordeaux 17 R. Maddrid 26 he Wien 22 be Kempten 24 bw Rüssel 12 bw Mailand 23 he Zürich 22 bw Mailand 23 he Zürich 22 bw Mailand 23 he Zürich 22 bw Mailand 24 he Mailand 25 he Kempten 34 bw Rüssel 12 bw Mailand 25 he Mailand 26 he Zürich 22 bw Mailand 27 he Mailand 28 he Zürich 22 bw Mailand 29 he Mailand 29 |                     |     |    |              |          |          |            |          |           | Vorne            | 25 he         |
| Hannover 14 bd Belgrad 22 wi Luxemburg 18 bw Warschau 19 bt Kahler Asten 10 R Bordeaux 17 R Madrid 26 he Kessel 14 R Bozen 24 he Maland 23 he Kempten 24 bw Brüssel 18 bw Maland 23 he Maland 23 he Maland 24 he Maland 25 he Maland 25 he Maland 26 he Mer Maland 27 he Maland 27 he Maland 28 he Maland 28 he Maland 29 he Maland 29 he Maland 29 he Maland 20 he  |                     |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Kahler Asten 10 R Bordeaux 17 R Madrid 26 he Wien 22 be Kassel 14 R Bozen 24 he Malland 23 he Zürich 22 bu Kempten 24 bu Brüssel 18 bw Mallaga 34 wl Kiel 13 R Budapest 21 he Mallorca 29 he Köhl-Bonn 16 R Cassblanca 25 he Mosken 10 Rs Robet 2 super 10 Rs Robet 2 supe |                     |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Kassel 14 R Bozen 24 he Mailand 23 he Zürich 22 bw Kempten 24 bw Brüssel 12 bw Malaga 34 wil Kiel 13 R Budapest 21 he Mailanca 29 he Koblenz 19 bw Bukarest 22 he Mosksm 10 Rs Köln-Bonn 16 R Cassblanca 25 he Neapel 29 he Konstanz 22 he Dublin 10 R New York 19 bw Lehzig 18 bw Dubrovnik 25 wil Nizza 24 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Kempten 34 bw Brüssel 12 bw Malaga 34 wl. bd-bedeckt bw-bweißer. G. Gempet Gw-Gewitter be Kiel 13 R Budapest 21 be Mallorca 29 be Gempet Gw-Gewitter be Köhlenz 19 bw Bukarest 23 be Moskan 10 Rs heiter. R = 1 bw Willen; Re is willen; R = 1 bw Work 19 bw Schnestening, Sys-Springer below: S = 1 bw Schnestening, Sys-Springer,  |                     |     |    |              |          |          |            |          |           |                  |               |
| Kiel 13 R Budapest 21 be Mallorca 29 be account Gweden Cewitter be- Koblenz 19 bw Bukarest 22 be Mosken 10 Rs helier, W = 1 wolken, W = Köh-Bonn 16 R Casablanca 25 be Neapel 29 be Robet 2 Regner, Standard 25 Konstanz 22 be Dublin 10 R New York 19 bw Schootschaft of Scho |                     |     |    |              |          |          | Walsen     |          |           |                  |               |
| Köhlenz 19 bw Bukarest 23 he Moskam 10 Rs helier W i Wolken Ne Köhlen Ne Roset 2 he Roset 3 Schoechil o Rheiz 2 he Leinzig 18 bw Dubryovnik 25 wi Nizza 24 he Roset 3 Schoechil o Rhew York 19 bw Schoechil o Rhew York 19 bw Roset 2 he Roset 2 he Roset 3 Schoechil o Rhew York 19 bw Schoechil o Rhew York 19 bw Roset 2 he Roset 3 Schoechil o Rhew York 19 bw Roset 2 he Roset 3 he Roset 2 he Roset 3 he Roset 4 he Roset 3 he Roset 4 he Roset 3 he Roset 4  |                     |     |    |              |          |          | Wollmers   |          |           | bd = bedeckt; bw | · bewilkt; Gr |
| Köln-Bonn 16 R Casablanca 25 be Neapel 29 be Robel Re negur. Re Repect Re Reput. Re s Repect Re Reput. Re s Repect Re Reput. Re s Reput. R |                     |     |    | Bulespoort   |          |          |            |          |           |                  |               |
| Konstanz 22 be Dublin 10 R New York 19 bw Scheenshauer, S = Scheenschauer, |                     |     |    |              | ~        |          |            |          |           |                  |               |
| elozig 18 bw Dobrovník 25 wl Nizra 24 be neu Sta Schnegger wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |     |    |              |          |          |            |          |           | edizore, S = 5   | cinecial o    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |     |    |              |          |          |            |          |           | Schneeschauer, 3 | b = 2buypus   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ist/Svit            | 14  | Ř  | Edinburgh    | n        | P.W.     | Oslo       | 15       | be        |                  |               |

#### LEUTE HEUTE

#### "Prinz des Friedens"

Der schwarzhäutige Mann mit dem hellen Turban beherrscht die leisen und die lauten Töne: Den Israelis drohte er mit "tausend Plagen". Schwarze US-Senatoren beschwor er um Hilfe für eine "gefährdete schwarze Minderheit". Er erzählt von der Sehnsucht seines Volkes nach einem friedlichen Zusammenleben mit allen im Heiligen Land\*. Große Sorgen plagen Ben-Ami Carter, Früher lenkte er Busse durch die Straßenschluchten von Chicago. Heute ist er religiöser Führer der rund 1500 "schwarzen Hebräer" im Negev-Wüstenort Dimona. Er nennt sich "Prinz des Friedens", hat drei Frauen und 15 Kinder und gilt als unumschränkter Herrscher über seine geheimnisumwitterte Gemeinde. Deren Mitglieder betrachten sich als "wahre Nachkommen" des biblischen Volkes der Isra-

Es ist I Uhr früh. Die Nacht ist

schon kühl, die Autobahn schimmert

feucht. Der Wagen mit schwedischem

Kennzeichen befindet sich auf der

Europastraße 4 Richtung Norden.

Der Fahrer ist ein Arzt aus Spanien,

der in Stockholm tätig ist. In seiner

Begleitung sind seine Frau und drei

Kinder. Er spürt die Schmerzen und

erkennt die Gefahr. Auf dem Rast-

platz Thieshope bringt er den Wagen

zum Halten. Dann sinkt er über dem

Als man ihn abgeholt hat, bleibt die

Familie verlassen zurück. Sie spricht

kein Wort Deutsch. Ein Polizeibeam-

ter hat den privaten "Helferkreis für

verunglückte Touristen" in Salzhau-

sen alarmiert. Hannelore Petersen or-

ganisiert einen Wagen und informiert die Helfer in Maschen, die sich mit

einem Chilenen als Dolmetscher auf

den Weg machen. Nachts um 3 Uhr

treffen sie auf dem Rastplatz ein. "So-

viel Glück bei allem Schmerz, als sie

ihre Heimatsprache hörten, das war

überwältigend." Die Mutter mit den

Kindern blieb mehrere Tage in der

Obhut einer Helferfamilie, bis alle

Formalitäten und die Überführung

Die Idee, solche Helferkreise zu or-

ganisieren, stammt von einer Frau,

geregelt waren.

Steuer zusammen, Herztod.

eliten, auch wenn das jüdische Oberrabbinat ihnen diesen Anspruch verwehrt und der Oberste Gerichtshof



ihnen deshalb die israelische Staatsbürgerschaft verweigert. Die Regierung scheint nun entschlossen, gegen die "schwarzen Hebraer" vorzugehen. Seit letzter Woche bringen Polizisten täglich zwei Mitglieder der Sekte in Handschellen zum Ben-Gurion-Flughafen. Reiseziel: New York.

und neue Helfer meldeten sich. Heute

gibt es 18 Kreise mit 200 Frauen und

ihren Familien, die sich kostenlos in

den Dienst der Nächstenliebe gestellt

haben. 24 Kreise sind im Aufbau, dar-

unter in Bonn, Berlin, Düsseldorf,

Mannheim und Straßburg - als erster

Unterkunft für Angehörige

Gisela Arp und ihre Mitstreiterin-

nen bewiesen viel Zähigkeit, um an-

dere von ihrem guten Willen zu über-

zeugen. Heute kennen Rettungsdien-

ste, Polizei und Feuerwehr sowie

Krankenhäuser ihre Anschriften.

.Wir werden gerufen, wenn sich her-

ausstellt, daß die ambulant behandel-

Helferkreis im Ausland."

#### gegen Scholz wegen Trunkenheit AP, Berlin

Justiz ermittelt

Gegen den ehemaligen Box-Euro-pameister Gustav ("Bubi") Scholz ermittelt die Berliner Justiz wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer. Wie Justizsprecher Volker Kähne gestern erklärte, wurde dem am 1. Februar 1985 wegen fahrlässiger Tötung seiner Frau Helga und unbefugten Waffenbesitzes zu drei Jahren

Führerschein entzogen. Der Freigänger sei am Sonntag gegen 22 Uhr betrunken mit seinem Auto in die Haftanstalt zurückgekehrt. Er wurde daraufhin wieder in den geschlossenen Vollzug überwiesen. Die Chancen des 56jährigen auf Bewährung, über die bald entschieden werden sollte, könnten durch den

Haft verurteilten Werbekaufmann der

Vorfall gefährdet sein.

#### Ein Netzwerk der Liebe für havarierte Reisende len. Wir erledigen Telefonate, versor-

gen sie mit Kleidung, schreiben Brie-fe, haben Dolmetscher für sieben nerhalb von zwei Jahren ein "Netz der Nächstenliebe" vom Norden bis ins Allgäu spannen würde. Gisela Arp Sprachen zur Verfügung. Alleinste-(52) sagt: "Ich habe mich damals imhende besuchen wir im Krankenhaus mer wieder gefragt, was geschieht mit und wenn ihre Angehörigen anreisen, sorgen wir für Unterkunft. Oft wird es den Angehörigen der Verletzten? Was mit den Kindern, die nicht wissen zur finanziellen Belastung. Aber wir wohin? Die oft nach einem Unfall schaffen es schon." doch nicht einmal ahnen, wo sie sich befinden. Damals fingen wir mit 25 Frauen im Raum Seevetal, Buchholz und Winsen an. Man sprach über uns

Gisela Arp hat in Anerkennung ihrer verdienstvollen Arbeit die "Silberne Ehrennadela des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) erhalten. Es hilft ihr aber mehr, daß der Hamburger Club ihre Portokosten, das Fotokopieren und einen Telefonanteil übernimmt. Vor kurzem hat das VW-Werk 5000 Mark überwiesen für die bundesweite Ausbreitung der Helferkreise.

Hier wird Nächstenliebe von Menschen praktiziert, die keineswegs zu den Betuchten gehören. Es ist nicht jedermanns Sache, nachts Menschen mit blutverschmierter Kleidung aufzunehmen, Betten für sie zu beziehen, sie zu beköstigen und ihnen als Wichtigstes seelischen Beistand zu gewähren. Aber der Anruf, wenn sie wieder zu Hause sind oder ein lieber Brief. das ist unser schönster Lohn", sagt Gisela Arp.

120 Einsätze gehabt. "Bei uns kann sich einer auf den anderen verlassen. Ein Wagen hatte nach einem Unfall Totalschaden. Der Fahrer lag wochenlang im Krankenhaus, Seine beiden Hunde waren fortgelaufen."

treffend, zurück.

#### Besuche im Krankenhaus

Frau Siemer fand den Cockerspaniel und den Schäferhund und nahm beide bei sich auf. "Dann haben wir alle drei das Herrchen im Krankenhaus besucht. Jetzt hat mich der Kölner angerufen, daß er sich im nächsten Urlaub in Oberstdorf bei uns melden will", erzählt sie.

Gisela Arp scheut sich nicht, "mit dem Hut in der Hand" für ihre Aufgabe zu werben. "Ein Buchverlag hat 700 Taschenbücher gespendet und pharmazeutische Firmen stifteten Seife, Zahncreme, Zahnbürsten eben alles, was man zuerst braucht."

Der "Private Helferkreis für verunglückte Touristen und Reisende" kann auch auf die Hilfe der Ehemänner der engagierten Frauen rechnen. Selbst ihre Kinder betreuen schon die vom Unghick betroffenen Altersgenossen. Ein Rotarier hat zu Gisela Arp anerkennend gesagt: "An was wir schon lange gedacht haben, das haben Sie verwirklicht."

ten Angehörigen von Schwerverletz-Im Allgau hat Gertrud Siemer seit Januar mit ihrem Helferkreis bereits ten nicht wissen, wo sie bleiben sol-